

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

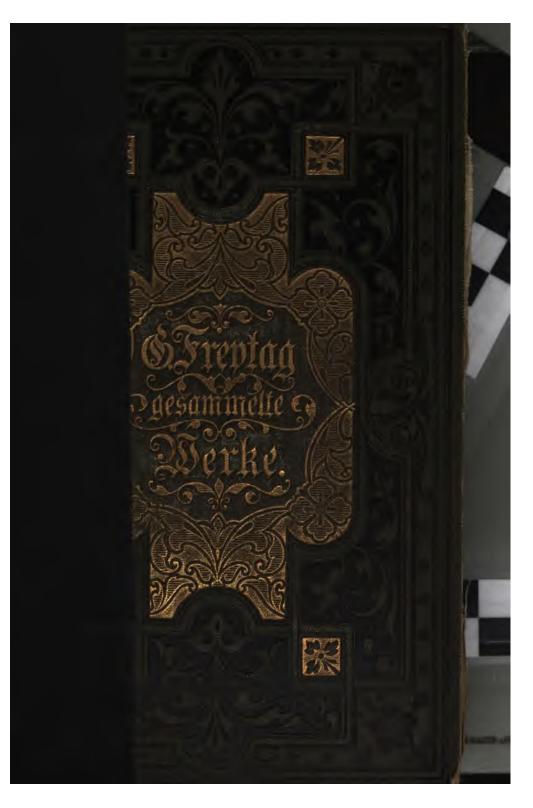

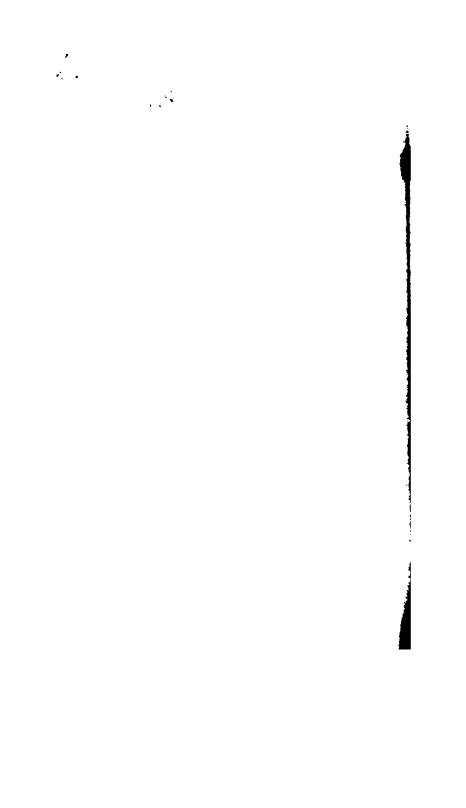

# u ammelie Frie:

1896. 150 833.7 C85 F'8951 V.5

# Gesammelte Werke

bon

# Gustav Freytag.

3 weite Auflage. (6.—10. Taufenb.)

Fünfter Band.

**Leipzig** Verlag von S. Hirzel 1896.

### LIBRARY OF THE LELAND STANFORD JR. UNIVERSITY.

Q. 51555

MAY 22 1901

Das Recht ber Ueberfetjung ift vorbehalten.

## Inhalt.

Coll und Saben. Roman in feche Büchern. Zweiter Band 1-

Sette 1—404



# Soll und Haben.

Roman in fechs Büchern.

Zweiter Banb.

Der Roman soll bas bentiche Boll ba suchen, wo es in seiner Tüchtigkeit zu finden ift, nämlich bei seiner Arbeit. Julian Schmibt.

| ٠ |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| · |  |   |  |
|   |  | · |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

### Viertes Buch.

1.

Un einem kalten Octobertage fuhren zwei Männer bei bem Thoraitter ber Stadt Nosmin vorüber in die Ebene, welche fich einförmig und endlos vor ihnen ausbreitete. Anton faß in feinen Belg gehüllt, ben but tief auf ber Stirn, neben ihm ber junge Sturm im alten Reitermantel, Die Solbatenmuße luftig auf einem Ohr. Born bodte auf einem Strobbund ber Knecht eines Ackerbürgers und peitschte die kleinen Pferde. Der Wind fegte mit seinem riefigen Besen Sand und Strobhalme über bie Stoppelfelber, bie Strafe war ein breiter Feldweg, ohne Graben und Baumreiben, die Pferbe wateten balb burch ausgefahrene Bafferpfüten, balb burch tiefen Sanb. Gelber Sand glanzte amifchen bem burftigen Grun ber Meder überall, wo eine Feldmaus den Eingang zu ihrer Grube angelegt, ober wo ber emfige Maulwurf nach Kräften gearbeitet hatte, die Ebene burch fleine Hügelfetten zu unterbrechen. In ben Genfungen bes Bobens ftanb fclammiges Baffer; an folden Stellen ftreckten bie ausgehöhlten Stämme alter Weiben ihre verfrüppelten Arme in die Luft, ihre Ruthen peitschten einander im Wind, und die welfen Blätter flatterten herunter in das trübe Waffer. Sier und da ftand ein kleiner Busch zwerghafter Riefern, ein Rubeplat für Rraben, bie burch ben Bagen aufgescheucht, mit lautem Schrei über bie Saupter ber Reisenden flogen. Rein Saus war zu feben an ber Strafe, fein Wanderer und fein Fubrwerk.

Grebtag, Berte. V.

Karl blickte zuweilen auf seinen schweigsamen Gefährten und sagte endlich, nach den Pferden zeigend: "Wie struppig ihr Haar ist und wie schön ihr graues Mäusefell! Ich möchte wissen, wie viel Stück von diesen Thieren auf das Pferd meines Wachtmeisters gehen. — Als ich von meinem Bater Abschied nahm, sprach der Alte: "Bielleicht besuche ich dich, Kleiner, zu Weihnachten, wenn sie die Christbäume anzünden." "Du wirst's nicht im Stande sein," sagte ich. "Warum nicht?" frug er. "Du traust dich in keinen Postwagen," sagte ich. Da rief der Alte: "Oho! die Postwagen haben eine gute Bauart, ich traue mich schon." — "Jest, Herr Anton, weiß ich, daß mein Bater uns niemals besucht."

"Warum nicht?" frug Anton.

"Es ift möglich, daß er bis Rosmin kommt. Zwar nicht im Wagen, aber daneben. Denn so lange er weiß, daß er einen oder zwei Plätze belegt hat, wird er allenfalls neben der Post her laufen. Sobald er aber diese Pferde und diesen Weg sieht, kehrt er auf der Stelle um. "Soll ich in eine Gegend, wo der Sand unter den Beinen wegläuft wie Wasser, und wo die Mäuse im Geschirr gehen?" wird er sagen; "dieses Land ist mir nicht fest genug."

"Die Pferde sind nicht bas Schlechteste in bieser Gegend," erwiederte Anton zerstreut, "sieh zu, auch biese laufen."

"Ja," antwortete Karl, "aber nicht als ordentliche Pferbe, sie wersen ihre Beine durcheinander wie zwei Kater, die sich in der Peterfilie balgen. Und was sie für Schuhe haben, deutliche Gänsefüße; für diese Huse ist noch kein Eisen erstunden."

"Wenn wir nur vorwärts kommen," entgegnete Anton, "ber Wind geht kalt und mich frostelt burch ben Pelz."

"Der Herr Bevollmächtigte haben die letzten Nächte wenig geschlasen," sagte Karl salutirend; "die Luft bläst hier wie über eine Tenne. Die Erde ist in dieser Gegend nicht rund, wie anderswo, sondern platt wie ein Kuchen. Gerade hier haben fich die Leute eine Buftenei angelegt, wir fahren schon über eine Stunde, und noch ist fein Dorf ju feben."

"Ja wohl, eine Bufte," feufzte Anton; "hoffen wir, daß es beffer wird."

So ging es in tiefem Schweigen weiter. Endlich hielt ber Rutscher neben einer Wasserlache, spannte die Pferde los, ohne sich um die Reisenden zu bekümmern, und führte sie an das Wasser.

"Bas Teufel foll bas heißen?" rief Karl vom Bagen fpringend.

"Ich füttere," antwortete ber Knecht mürrisch mit frembent Accent.

"Ich bin neugierig, wie er bas ansangen wird," sprach Karl in ben Wagen. "Es ist auch nicht ber Schatten eines Futtersacks zu seben."

Die Pferde aber bewiesen, daß sie auch ohne Hafer zu leben wußten, sie streckten die zottigen Hälse zum Boden und fraßen das Gras und die Blätter des Strauchwerks am Wasserrand ab, zuweilen senkten sie den Kopf bis auf die Wassersläche und prüften den trüben Trank. Der Knecht aber holte einen Beutel unter seinem Sitz hervor, setzte sich in den Schutz eines Erlenstrauches und schnitt mit seinem Messer Brot und Käse zurecht, ohne einen Blick auf seine Bassagiere zu wersen.

"Höre, Ignaz ober Jacob," rief Karl, ihn unfanft ansftogend, "wie lange foll bas Frühftud bauern?"

"Eine Stunde," erwiederte ber Rnecht fauend.

"Und wie weit ift noch von hier nach bem Gut?"

"Zwei Stunden, vielleicht auch mehr."

"Du wirst nichts mit ihm ausrichten," sagte Anton, "wir muffen uns ben Brauch ber Landstraße gefallen laffen." Er stieg vom Wagen und trat zu ben Pferden.

Anton ist auf dem Wege der polnischen Herrschaft. Er ist jet Geschäftsführer des Freiherrn. Sorgenvolle Monate hat er verledt. — Die Trennung von seinem Prinzipal und

bem Sause war reich an bitteren Empfindungen. Anton ftand die lette Zeit allein, auch unter seinen Collegen; nur der ftille Baumann war auf seiner Seite, bas übrige Comtoir betrachtete ibn als einen Berlorenen. Mit eiserner Ralte borte ber Raufmann seine Kündigung an, noch in ber Stunde bes Abschieds lag die Sand bes Chefs wie bartes Metall in ber seinen. -Seitbem hat Anton im Auftrag ber Familie einige Reisen gemacht, nach ber Refibeng, ju Gläubigern. Jest foll er mit Rarl, ben er für die Wirthichaft bes Freiherrn geworben, auf bem neuen Gut eine bessere Ordnung einrichten. Ehrenthal batte nach bem Termin ber Berfteigerung auf Grund feiner Bollmacht die Herrschaft übernommen, er batte ben polnischen Bermalter auch für ben Freiherrn verpflichtet. Es war unordentlich jugegangen bei ber Uebernahme, und in Rosmin wußte man, daß ber Berwalter bes Gutes feitbem viele Ber= fäufe und Betrügereien vorgenommen batte. Go hat Anton feine Aussicht auf friedliche Tage.

"Jetzt ift die Stunde gekommen, wo ich meinen Auftrag ausrichten soll," rief Karl und fuhr mit den Händen in das Stroh des Wagens. Er holte eine große Kapsel von lackirtem Blech hervor und trug sie zu Anton himunter. "Dies hat mir Fräulein Sabine für Sie mitgegeben." Bergnügt öffnete er den Deckel und präsentirte die Bestandtheile eines reichlichen Frühstücks, eine Flasche Wein und einen silbernen Becher. Anton griff nach der Kapsel. "Sie hat eine sehr schlaue Einrichtung," erklärte Karl, "Fräulein Sabine hat sie so bestellt." Anton betrachtete das Gefäß von allen Seiten und stellte es sorgfältig auf ein weiches Grasbüschel, dann ergriff er den Becher und sah darauf seinen Namenszug gravirt und darunter die Worte: "Dein Wohl!" Darüber vergaß er das Frühstück und seine Umgedung und starrte nachdenkend auf das kleine Gefäß.

"Bergeffen Sie bas Frühftud nicht, Herr Generalbevollmächtigter," erinnerte Karl. "Setze bich zu mir, mein treuer Freund," sagte Anton, "iß und trink mit mir. Deine höflichen Bossen gewöhne bir ab; wir werben wenig haben, was wir aber erwerben, bas wollen wir brüberlich mit einander theilen. Nimm die Flasche, wenn du kein Glas hast."

"Nichts über Leder," sagte Karl, ein kleines Trinkgefäß von braunem Leder aus der Tasche ziehend. "Und was Sie soeben zu mir gesagt haben, das war freundlich gemeint, und ich danke Ihnen dasür. Aber Subordination muß sein, schon wegen der andern Leute, und so wird der Herr Bevollmächtigte wir schon gütigst erlauben, daß ich Ihnen zuerst die Hand schüttele, und im Uebrigen Alles beim Alten bleibt. Sehen Sie nur die Pferde, Herr Anton, meiner Tren, die Racker fressen auch Disteln."

Wieder wurden die Pferbe eingespannt, wieder warfen fie ihre furgen Beine im Sanbe vorwärts, und wieber ging es fort in ber fahlen Gegenb. Zuerft burch eine leere Ebene, burch einen schlechten Riefernwald, bann über eine Reibe von niedrigen Sanbhügeln, die wie Dunen ber öben Bafferfluth über ben pflanzenarmen Boben hervorragten, bann auf schabhafter Brude über einen fleinen Bach. "Sier ift bas Gut," fagte ber Rutider fich umbrebend, und wies mit ber Beitiche auf einen Saufen bunteler Strobbacher, welcher gerabe bor ihnen fichtbar wurde. Anton erhob fich von feinem Sit und fuchte bie Baumgruppe, in welcher bas herrenhaus liegen fonnte. Er fab nichts bavon. Um bas Dorf war Manches nicht zu finden, was auch die armlichften Bauernhäufer feiner Seimat ichmudte, fein Saufe von Obftbaumen binter ben Scheuern, fein umgaunter Garten, feine Linbe auf bem Dorfplat, einformig und fahl ftanben bie schmutigen Sitten neben einander.

"Das ift traurig," seufzte er fich niebersetzend, "viel ärger, als man uns in Rosmin gesagt."

"Das Dorf sieht aus wie verwünscht," rief Rarl; "bie Gespanne arbeiten nicht auf bem Felde, und weder Rühe noch

Schafe find auf bem Stoppelland zu feben. Wahrscheinlich haben bie Leute bier Stallfütterung."

Der Knecht schlug auf die Pferde, und in unregelmäßigem Galopp fuhren fie amifchen zwei Reihen von Lehmbütten burch bas Dorf und hielten vor ber Schenke an. Karl fprang vom Wagen, öffnete bie Schenkftube und rief ben Birth. Gin Bube erhob fich langfam bon feinem Sit am Ofen und fam an bie Sausthur. "Ift ber Gensbarm von Rosmin angefommen?" frug Anton. Er war in bas Dorf gegangen. -"Wo ift ber Weg nach bem Sofe?"

Der Wirth, ein ältlicher Mann mit verftanbigem Geficht, beschrieb ben Weg beutsch und polnisch und blieb an der Thür steben, wie Karl behauptete, ganz außer sich über ben Anblick von zwei Menschen. Der Wagen bog in einen Nebenweg ein, ber auf beiben Seiten mit biden Baumftumpfen besetzt war, ben Ueberreften einer gefällten Allee. Durch bie Löcher bes Weges, burch Schlammpfüten und über Steine raffelte ber Wagen vor einen Saufen von Lehmbütten, an benen noch bie Reste eines weißen Kaltmantels bingen. "Die Scheunen und Ställe find leer," rief Rarl, "benn in ben Dachern find Deffnungen, groß genug, um mit unferm Wagen bineinzufahren."

Anton sprach nichts mehr, er war gefaßt auf Alles. Durch eine Lucke zwischen ben Ställen fuhren die Reisenden in ben Wirthichaftshof, einen großen unregelmäßigen Blat, auf brei Seiten von fcabhaften Gebäuden umgeben, die vierte offen gegen bas Feld. Dort lag ein Haufe von Trümmern, Lehm und verfaulten Balten, Die Ueberrefte einer eingefallenen Schener. Der Hofraum war leer, von Ackergeräthen und menschlicher Thatigkeit war nichts zu erblicken. "Wo ift die Wohnung bes Inspectors?" frug Anton betroffen. Der Rutscher fab fich juchend um, endlich entschied er fich für ein fleines Parterregebäude mit einem Strobbache und unfaubern Wenftern.

Bei bem Geräusch bes Wagens trat ein Mann auf bie Thirschwelle und wartete phlegmatisch ab, bis bie Reisenden

abgestiegen waren und bicht vor ihm standen. Es war ein breitschultriger Gesell mit einem aufgedunsenen Branntweingesicht, in einer Jacke von zottigem Zeuge; hinter ihm steckte ein ebenso zottiger Hund die Schnauze aus der Thür und knurrte die Fremden an. "Sind Sie der Inspector dieser Güter?" frug Anton.

"Der bin ich," erwiederte ber furze Mann in gebrochenem Deutsch, obne fich von ber Stelle ju rubren.

"Und ich bin ber Bevollmächtigte bes neuen Eigenthumers," fagte Unton.

"Das geht mich alles nichts an," grollte ber zottige Mann in grobem Ton, brehte furz um, ging in die Stube zurück und verriegelte die Thür von innen.

Anton war emport. "Schlag' bas Fenfter ein und hilf mir ben Schurten festnehmen," rief er feinem Begleiter gu. Diefer griff faltblütig nach einem Stück Solz, fchlug auf bie Scheiben, bag ber moriche Fenfterflügel flirrend in bie Stube fiel, und fprang mit einem Sat burch die Deffnung binein. Unton folgte. Das Zimmer war leer, bie Rammer baneben auch, von bort führte ein offenes Tenfter ins Freie, ber Mann war hinausgesprungen. "Durch's Fenfter berein und wieber hinaus, wie die Teufel," fchrie Karl und fprang bem Flücht= ling nach, Anton eilte zurück um bas Saus berum. Er borte Sundegebell und fah, wie Karl über den ungetreuen Saushalter berfiel und ihn unter bem wüthenden Gefläff bes Sundes am Rragen faßte. Anton fprang zu Silfe und hielt ben Ausreißer fest, mabrend Rarl bem Sunde einen Fußtritt gab, daß bieser weit weg auf ben Boben flog. Darauf brachten Beibe ben Inspector, welcher beftig um fich schlug, um die Ede berum in das Haus zurück.

"Fahr' zur Schenke und hole ben Gensbarm und ben Wirth," rief Anton bem Kutscher zu, ber unbekümmert um bie Händel ber Herren unterbeß bas Gepäck ber Reisenden vom Wagen abgeladen hatte. Der Knecht fuhr gemächlich ab,

ber Flüchtling wurde in bie Stube geführt, Rarl ergriff ein altes Tuch und band ibm die Hände auf den Rücken. "Entschuldigen Sie, Inspector," fagte er, "es ift nur auf einige Stunden, bis ber Gensbarm aus Rosmin fommt, ben mir bestellt haben." Unterdeß fab sich Anton in der Wohnung um; außer bem nothbürftigften Sausrath und bem Bett bes Mannes war nichts zu finden, weber Bücher noch Rechnungen. Es war fein Zweifel, auch die Wohnung war bereits ausgeräumt. Aus ber Rocktasche bes Gefangenen ragte ein Bündel Bapiere, Unton gog fie bem Wiberftrebenben beraus, es maren Berhandlungen und Actenftucke in polnischer Sprache. Unterbeg tam ber Knecht mit bem Schenfwirth und bem bewaffneten Bolizeibeamten zurück. Der Birth blieb verlegen an ber Thur fteben, bem Bensbarm erflärte Anton furz ben Rusammenbang. "Machen Gie eine Gingabe an bas Umt," fagte ber Gensbarm, "und geben Sie mir ben Mann auf ber Stelle mit. Er foll in Ihrem Wagen nach Rosmin fabren. Es wird am beften fein, wenn Gie fich ben Menfchen vom Salfe ichaffen, benn es ift eine schlechte Gegend bier, und er wird Ihnen zu Rosmin sicherer fein als hier, wo er Freunde und Spiefigesellen bat." Aus ber Schenke murbe nach langem Suchen ein Bogen Bapier berzugebracht. Anton ichrieb bie Anzeige nieber und legte auf bas Ansuchen bes Bolizeibeamten, ber bie polnischen Schriftftude topficuttelnb burchgeseben batte, biefe bei; ber Gefangene murbe auf ben Wagen gehoben, ber Gensbarm feste fich neben ihn und fagte bor ber Abfahrt noch ju Unton: "3ch babe mir lange gebacht, baf fo etwas tommen würde. Sie werden mich vielleicht noch öfter in diesen Tagen brauchen." Go fuhr ber Wagen aus bem Sofe, und so verlief bie Uebernahme bes Gutes burch Anton. Er war ausgesett, wie auf einer wüften Infel. Seine Lebertoffer und Reifebedurf= niffe ftanden im Freien an einer Lehmwand, ber Schentwirth bes polnischen Dorfes war ber einzige Mensch, ber ihnen Ausfunft geben konnte und Rath schaffen in ber unbehaglichen Lage.

Jeht, da der Inspector entsernt war, wurde der Wirth gesprächig, er zeigte guten Willen und erbot sich demüthig zu alsen Diensten. Sine lange Unterredung begann. Das Ergebniß war ungefähr so, wie Anton nach den Warnungen des Instizzommissars Walther und der Beamten zu Rosmin gesürchtet hatte. Der abgesührte Berwalter hatte in den letzten Wochen noch nach Kräften gearbeitet, das Inventarium zu verwüsten; er war sicher geworden durch ein Gerücht, das aus der Stadt in die Dörfer gedrungen war, auch der neue Besitzer werde die Güter nicht übernehmen. Endlich schloß Anton die Verhandlung mit den Worten: "Was jener schlechte Mann veruntreut hat, darüber wird er Rechenschaft ablegen; unsere nächste Sorge ist, sestzuhalten, was auf den Gütern noch vorhanden ist. Ihr müßt heut unsern Führer machen."

So burchsuchten sie ben menschenleeren Hofraum. — Bier Pferbe mit zwei Knechten — sie waren in das Holz gesahren — wenige schadhafte Pflüge, ein paar Eggen, zwei Leiterwagen, eine Britschfa, ein Keller mit Kartosseln, einige Wispel Hafer, wenig Stroh — die Aufzeichnung nahm keinen großen Raum in Anspruch; die Gebäude waren sämmtlich schadhaft, nicht durch hohes Alter, sondern durch die Gleichgültigkeit der Menschen, welche das Eindringen der Elemente seit Jahren nicht verhindert hatten.

"Bo steht das Wohnhaus?" frug Anton. Der Wirth führte aus dem Hofraum auf den Anger, eine weite Fläche, welche allmählich zu dem Ufer des Baches absiel. Es war eine große Biehtrift. Die Rinder und Schase hatten löcher ausgetreten, die Rüssel begehrlicher Schweine hatten den Boden aufgewühlt, graue Maulwurfshügel und üppige Grasbüschel erhoben sich auf dem Grund. Der Wirth streckte die Hand aus: "Dort ist das Schloß. Dies Schloß ist berühmt in der ganzen Umgegend," sügte er mit Bewunderung hinzu, "ein solches steinernes Haus hat kein Sdelmann im Kreise. Die

Herren im Lande wohnen hier in Lehm und Holz. Auch der reichfte, ber von Tarow, hat nur ein niedriges Haus."

Etwa breihundert Schritt von der letzten Scheuer erhob sich ein mächtiger Bau von rohen Backsteinen, mit schwarzem Schieferdach und einem dicken runden Thurm. Das sinstere Mauerwerk auf dem Weideland ohne Bäume, ohne eine Spur von Leben, stand unter dem grauen Wolkenhimmel wie eine gespenstige Festung, welche ein häßlicher Geist aus den Tiesen der Erde gehoben hat, um von ihr aus das grüne Leben der Landschaft zu vernichten.

Die Männer traten näher beran. Das Schloß war zur Ruine geworden, bevor die erbauenden Handwerker ihre Arbeit vollendet hatten. Seit uralter Zeit hatte an biefer Stelle ber unförmliche Thurm geftanden, er war aus großen Feld= fteinen gemauert, mit fleinen Fenftern und Buglochern. Die alten Berren ber Landschaft batten bon feiner Sobe auf bie Wipfel ber Bäume geseben, welche bamals wohl noch weiter in die Cbene bineinreichten; fie batten bon bort als ftrenge herren mit ben Leibeigenen geschaltet, bie bor ihren Gugen bas Land bauten und für fie arbeiteten und ftarben. Mancher Sarmatenpfeil war burch bie fleinen Fenfter auf ben ansprengenden Feind herabgeflogen, und manches anfturmende Tatarenpferd mar gurudgeprallt bor ber feindlichen Steinmauer. Un biesen grauen Thurm batte vor vielen Jahren ein Despot ber Lanbschaft zur Bufe für begangene Günden die Mauern eines Alosters aufgerichtet. Aber bas Aloster war niemals fertig geworben, und lange batten bie Mauern zwecklos ba= geftanben, bis ber verftorbene Graf fie zu einem herrenhaus für fein Geschlecht ausbaute. Er wollte einen Brachtbau auf= führen, wie bie Umgegend feinen anderen fannte.

Die Front des Hauses war so an den Thurm gemauert, daß er in ihrer Mitte stand, und aus der geraden Linie im Halbsreis vorsprang, zwei Flügel des neuen Baues gingen auf den Bach hin. Es war die Absicht gewesen, eine hohe

Rampe por bem Schloß aufzuführen, ber Saupteingang war in ben Thurm eingeschlagen und ausgewölbt worben; aber bie Rampe war nicht aufgeschüttet, und bie fteinerne Schwelle ber Hausthur lag weit über Manneshöhe in ber Thurmmauer, obne Leiter nicht zu betreten. Reine Thur verschloß die große Deffnung. Die Fenfterlöcher bes untern Stods wiesen noch bie robe Mauer, fie waren mit Bretern nothbürftig verschlagen, im obern Stod maren einzelne Fenfter mit fünftlichen Rahmen bon gebrehtem Solg vergiert, und große Scheiben hatte man eingefugt, aber wieber zerschlagen. In anbern Tenfterlöchern bingen Nothrabmen aus robem Kieferholz mit kleinen trüben Glasaugen. Auf ber Zinne bes Thurms faß eine Gefellschaft Doblen und blickte verwundert berab auf die fremden Manner, zuweilen flog eine mit lautem Schrei auf und ließ fich an einer andern Stelle bes Daches nieber, um wieber auf bie Unwillfommenen berabzuftarren.

"Gin Saus für Rraben und Flebermaufe, aber nicht für Menfchen," rief Unton; "noch febe ich feinen Bugang zu biefem Räuberfcbloß." Der Wirth führte um bas Gebaube herum. Auf ber bintern Seite, wo zwei Flügel die Form eines Suf= eifens bilbeten, waren niedrige Gingange jum Erdgeschoß und ben Rellern, bort unten waren Ställe, große gewölbte Roch= raume und fleine Bellen für bie unfreien Diener. Bon bem Unger aber lief eine Solztreppe hinauf in bas untere Stodwerk. Anarrend bewegte fich die Thur in ihren Angeln, ein fcmaler Bang führte burch ben Geitenflügel in bie Raume bes Borberhauses. Dort war Alles in großen Berhältniffen angelegt und auf eine reiche Ausstattung berechnet. Die runde Borballe, ein Gewölbe bes alten Thurms, war mit bunten Marmorftuden mojaifartig gepflastert, aus ihr fab man burch Die große Thuröffnung hinaus in bas Freie. Gine breite Treppe, wie für ein Ronigsichloß, führte in ben obern Stock. Sier wolbte fich eine zweite runde Salle mit fleinen Fenfter= löchern, bas zweite Stockwerf bes Thurms. Bu ihren beiben Sciten lag bie Reihe ber Zimmer. Ueberall hohe wuste Raume. schwere eichene Alügeltbüren und schmutzige Kalfmande: Die Deden waren aus biden Fichtenstämmen gezimmert, die im Schachbret in einander gefügt maren, in einigen Stuben ftanben ungeheure grüne Rachelöfen, in anderen fehlten bie Defen ganz, in einigen war der Fußboden kunftvolles Täfelwerk, in andern knorrige Rieferbreter; ein großer Saal mit zwei riefigen Raminen für Rlafterscheite hatte eine Nothbecke von alten Latten. Das Schloß war angelegt für einen milben afiatischen Sofhalt, für Taveten von Leber und Seide aus Frankreich, für tostbare Holzbekleidung aus England, für massives Silbergerath aus beutschen Bergwerken, für einen ftolgen Berrn, für zahlreiche Gafte und für eine Schaar leibeigener Anechte, welche bie Hallen und Borgimmer anfüllen follten. Der Erbauer bes Schlosses hatte an bas reichliche Leben seiner wilben Ahn= herren gedacht, als er ben Bau aufführen ließ, er hatte bafür Sunderte von Stämmen aus seinem Balbe niedergeschlagen, und seine Leibeigenen hatten mit ihren Beinen und Sanden viele tausend Ziegel gefnetet; aber die Zeit, die unerbittliche, hatte ihren Finger aufgehoben gegen seine Plane, und nichts war lebendig geworden, was er gehofft hatte. Er selbst war verdorben und gestorben mabrend bes Baues, und sein Sohn, ein Kind ber Fremde, hatte ben Untergang seines Erbes, so sehr als einem Unfinnigen möglich, im fernen Lande beeilt, Bett stanben die Mauern bes Slavenschlosses mit geöffneten Thuren und Fenstern, aber tein Gaftfreund sprach im Gintreten bem Saufe seinen Glückwunsch, nur wildes Geflügel flog aus und ein, und ber Marber schlich neugierig über bie Ruglos und häflich ftanden die Mauern, sie Baltenlage. brobten zu zerbröckeln und zu zerfallen wie bas Gefchlecht, bas bier gehauft batte.

Anton ging mit schnellen Schritten aus einem Zimmer in bas andere, vergebens hoffte er einen Raum zu finden, in bem er sich die beiben Frauen benken konnte, welche auf biese

Wohnung wie auf ein letztes Afpl hofften. Er öffnete alle Thüren, er stieg über die knisternden Treppen in die Höhe und wieder herunter, er störte die Bögel auf, welche durch die Deffnungen eingedrungen waren und noch an den Nestern des letzten Sommers hingen; aber er sand nichts als unwohnsliche Räume mit schmutzigen Kalkwänden oder rohen Mauern, überall Zugluft, klaffende Thüren, verblindete Fenster. In dem großen Saale war etwas Hafer aufgeschüttet; einige Zimmer des Oberstocks mochten früher zum nothdürftigen Aufenthalt für Menschen gedient haben, schlechte Stühle und ein roher Tisch war Alles, was sich von Möbeln vorsand.

Endlich betrat Anton die verfallene Treppe des Thurmes und stieg auf die Blattform. Dort sab er über ben Mauerrand in die Tiefe und hinaus in die Ebene. Bu feiner linken Seite fant bie Sonne binter grauen Bolfenmaffen binab in ben bunkeln Schatten ber Nabelwälber, zur rechten Seite lag das unregelmäßige Viereck des Wirthschaftshofes, dahinter an ber Landstraße die unschönen Sutten bes Dorfes, in feinem Riiden ber Bach, ber von ber untergebenben Sonne ber nach bem Dorfe zu floß und an seinen Ufern einen Streifen Wiesenland zeigte. Um bie Wiesen und ben Anger lagen bie Acfer= ftucke wie in toter Rube, ein unreines Grun war auf ben meiften aufgeschoffen, nur wenige zeigten bie braunen Schollen, bie Zeichen neuer Cultur. Auf bem Aderboben erhoben fich hier und da wilde Birnbaume, die Freude bes polnischen Land= manns, ftarfe Stämme mit einer mächtigen Krone: unter jebem war eine Infel bon Gras- und Pflanzenbufcheln, buntgefärbt burch das abgefallene Laub. Die wilben Bäume allein, Die Bohnungen gabllofer Bögel, unterbrachen bie einförmige Fläche, fie und am Rande bes Gefichtsfreises ber buntle Balb. Denn hinter Biefe und Felb und hinter bem gelben Sande umschloß einförmiges Nabelholz bie Aussicht. Der Simmel grau, ber Boben miffarbig, die Baume und Straucher am Bach obne Grun, und ber Balb mit feinen Borfprüngen und Buchten einem Balle gleich, welcher biefen Erbfleck abschied von allen Menschen, von aller Bilbung, von jeder Freude und Schonsbeit bes Lebens.

Antons Berg wurde schwer. "Arme Lenore, ihr armen Leute!" feufate er laut und faltete traurig bie Sanbe. fieht bier abscheulich aus, aber bas läßt fich beffern. Geld und Geschmack bat, ber Mensch fann Alles. Man fann bies Saus ausbauen und ichmuden, ohne ungewöhnliche Roften, Borbange, Teppiche, einige bundert fuß Goldleiften, ber Tapegierer und Maler wurden es in ein ftattliches Schloß verwandeln. Leicht ware ber Unger geebnet, mit feinem Gras befaet, einige Blumenbeete von leuchtenben Farben bineingefett, babinter eine Angabl Buiche gepflangt, bie Sutten bes Dorfes burch Baumlaub verftedt. Und fame bann ju Saus und Bart bas Gefühl ber Rraft und Thätigfeit, bann fonnte auch biefe Landschaft, die troftlosefte und öbefte, ein beiteres Bild werben. Es ift nichts bagu nöthig als Capital, Menschenfraft und ein geordneter Ginn. Wie aber will ber Freiberr biefe Güter finden? Die behagliche Einrichtung biefes Saufes follte die Blüthe eines thätigen und erfolgreichen Lebens fein, und bas Leben bes Sausberrn ift gerbrochen; fie fann mit Berftand nur gescheben aus ben leberschüffen, welche biefes Gut feinem Berrn bereitwillig gewährt, und Taufende bon Thalern werden nöthig fein, um in diefer Unordnung die Anfänge eines neuen Lebens zu ichaffen, und Jahre werben vergeben, bevor ber Boben mehr trägt als bie Wirthichafts= toften ober burftige Intereffen bes angelegten Capitals."

Unterbeß betrachtete Karl zwei Zimmer des Oberstocks mit Kennerblicken. "Diese beiden gefallen mir vor allen andern," sagte er zu dem Wirth. "Sie haben gefalkte Wände, sie haben Fußböden, sie haben Oesen, ja sie haben sogar Fenster. Zwar sind die Scheiben schadhaft, aber bis der Glaser kommt, ist dickes Papier nicht zu verachten. Hier richten wir uns ein. Könnt ihr mir etwas holen, was mit Besen und Scheuer-

lappen umzugeben weiß? Gut, ihr tonnt's; und bort, sucht einige Bogen Bapier zurecht, einen Leimtiegel führe ich mit mir. Wir wollen auf ber Stelle Holz holen, bann will ich einheizen, Leim tochen, Papierfenster einsehen und Rite verstleben. Bor Allem aber helft mir unser Gepäck vom Hose herschaffen. Rasch vorwärts!"

Er riß burch seinen Eifer ben Wirth fort, bas Gepad wurde in die Stube getragen, Karl padte eine Liste mit allerlei Handwerfzeug aus, und ber Wirth lief nach ter Schenke, seine

Magb zu rufen.

Unterdeß trabten auf der Landstraße einige Reiter dem Hofe zu, stattliche Männer in Herrentracht; sie hielten vor der Wohnung des Beamten. Einer von ihnen stieg ab und pochte heftig an die verschlossene Thür. Anton rief seinen Gefährten, Karl eilte über den Anger den Fremden entgegen. Die Reiter galoppirten heran. "Guten Tag," rief der Eine in sorgfältigem Deutsch, "ist der Inspector zu Haus?"

"Bo ift ber Defonom? wo ift Bratty?" riefen die Anbern,

ungebulbig wie ibre flüchtigen Bferbe.

"Wenn Sie ben frühern Inspector bieses Gutes meinen," erwiederte Karl trocken, "so wird er Ihnen nicht entlausen, obgleich Sie ihn hier nicht vorsinden."

"Was foll bas?" frug ber erfte Reiter und ritt naber an

Rarl beran. "3ch erfuche Gie um Ausfunft."

"Bollen Gie herrn Brauth fprechen, fo muffen Gie fich

nach ber Stadt bemühen, er fitt im Stod."

Die Pferde bäumten, die Reiter brängten sich näher an Karl heran, lebhafte Ausruse in polnischer Sprache flogen von allen Lippen. "Im Stock? Weshalb?"

"Fragen Sie meinen Herrn," erwiederte Karl und wies auf die Thur bes Thurms, in welche Anton getreten war.

"Habe ich bas Bergnügen, ben neuen Eigenthümer bes Gutes vor mir zu sehen?" frug ber Reiter sich bem Thurm nähernd hinauf und lüftete seinen hut. Unton sah erstaunt auf ben Fremben herunter, Stimme und Gesicht erinnerten ihn an einen Herrn mit weißen Glackhandschuhen, der in kritischer Zeit einen unangenehmen Eiser gezeigt hatte, Standsrecht über Anton zu halten. "Ich bin der Geschäftsssührer des Freiherrn von Rothsattel," entgegnete er. Das Pferd des Reiters that zwei Sprünge zurück, der Reiter wandte sich schnell ab und sprach einige Worte zu seinen Begleitern. Darauf rief ein älterer Mann mit einem schlauen Fuchsgesicht: "Wir wollen in einer Privatangelegenheit den bisherigen Inspector des Gutes sprechen. Wir ersahren, daß derselbe in Dast ist, und bitten Sie, uns zu sagen, weshalb."

"Er hat sich burch die Flucht ber Uebergabe ber Güter an mich entziehen wollen. Es ist Berbacht, baß er unredlich

gehandelt hat."

"Sind seine Sachen mit Beschlag belegt?" frug ber Reiter wieder binauf.

"Weshalb thun Sie biefe Frage?" frug Anton jurud.

"Um Bergebung," entgegnete ber Andere, "der Mann hatte burch Zufall Acten, welche mir gehören, in seiner Wohnung, es könnte mich in Berlegenheit setzen, wenn mir die Disposition darüber entzogen würde."

"Seine Effecten sind mit ihm nach der Stadt geschafft worden," erwiederte Anton. Wieder suhren die Pferde der Reiter durcheinander, eine leise Unterredung entstand, dann stoben die Fremden mit kurzem Gruß in gestrecktem Galopp zurück nach dem Dorfe, dort hielten sie einen Augenblick vor der Schenke und verschwanden endlich auf dem Fahrweg hinter dem Walde.

"Was wollten bie, Herr Wohlfart?" frug Karl. "Das

war ein Besuch im Sturmwind."

"Ja wohl," erwiederte Anton, "anch ich habe Grund, ihn für auffallend zu halten. Wenn ich nicht irre, habe ich einen der Herren bereits in ganz anderer Umgebung gesehen. Wahr= scheinlich hat dieser Herr Bratht sich Freunde zu erwerben gewußt durch ungerechten Mammon." Der Abend hüllte Schloß und Bald in seine grauen Decken. Die Knechte kehrten mit den Pserden aus dem Walde zurück, Karl führte sie vor Antons Augen, hielt ihnen in polnischer Sprache eine kurze Rede und nahm sie für den neuen Herrn in Pflicht. Dann kam noch der Wirth zum Nechten sehen, er brachte Wasser und eine Tracht Holz und sagte zu Anton: "Ich bitte den gnäsdigen Herrn, vorsichtig zu sein in der Nacht, die Bauern sitzen in der Schenke und raisonniren über Ihre Ankunst; es sind schlechte Leute darunter, ich traue nicht, daß nicht Einer zur Nacht einen Schweselssaden in das Stroh steckt und Ihnen den Hos abbrennt."

"Ich traue, es thut's Keiner," entgegnete Karl, einen neuen Holzblock in den Ofen wersend. "Es bläst ein hübscher Wind gerade auf das Dorf zu, 's wird Niemand ein Karr sein und sich selbst die volle Scheuer in Brand stecken. Wir wollen dasur sorgen, daß derselbe Westwind von heut ab immer weht, so lange wir hier sind. Sagt das euren Leuten. — Habt ihr mir die beiden Kartosseln mitgebracht?"

Anton bestellte ben Wirth jum nächsten Morgen, und bie beiben Gefährten waren allein in bem öben Saufe.

"Auf das Anlegen dürfen Sie nichts geben, Herr Anton," fuhr Karl fort, "es ist überall in der Welt die Unart betrunkener Schlingel, mit Feuer zu drohen. — Und zuletzt, mit Respect zu sagen, wär's auch noch kein großer Schade. — Jetzt, Herr Anton, sind wir unter uns, jetzt sieht man so wenig als möglich von dieser polnischen Wirthschaft, jetzt fängt's an und wird gemüthlich."

"Du haft Recht," fagte Anton und schob fich einen Schemel jum Ofen.

In ben grünen Kacheln fnifterte bas Holz, und ber rothe Schein ber Flamme versuchte auf dem Fußboden einen feurigen Teppich zu malen und ftreifige Lichter und Schatten durch die ganze Stube zu ziehen.

"Die Barme thut wohl," fagte Anton, "aber riechft du feinen Rauch?"

"Natürlich," erwiederte Karl, welcher vor dem Ofenloch mit seinem Messer runde Löcher in die Kartosseln bohrte. "Gerade die besten Oesen rauchen im Ansange des Winters am frästigsten, dis sie sich wieder an ihre Arbeit gewöhnen. Und vollends dieser grüne Dicksopf hier hat vielleicht seit einem Menschenalter kein Feuer gesehen; es ist in der Ordnung, daß er nicht sogleich in Zug kommt. Bitte, schneiden Sie ein Stück Brot ab und streichen Sie hier den Ritz zu, ich verssertige unsere Leuchter." Er holte ein großes Packet Lichte hervor, schnitt die halbe untere Kundung der Kartosseln ab, steckte in jede ein Licht und stellte sie als Leuchter auf den Tisch, dann setze er die Blechbüchse auf. "Die ist unerschöpfslich," sagte er, "sie hält noch morgen Mittag vor."

"Gewiß," stimmte Anton vergnügt bei. "Ich habe einen merkwürdigen Appetit. Und jetzt laß uns überlegen, wie wir unsere Wirthschaft einrichten. Was wir von Hausrath nicht entbehren können, holen wir aus der Stadt, ich will sogleich ein Verzeichniß machen. Das eine Licht löschen wir wieder aus, wir müssen sparen."

So verging der Abend unter guten Plänen; Karl machte die Entbeckung, daß er aus Kisten und Bretern einen Theil der Möbel in wenig Stunden zusammenschlagen konnte. Und lustig klang zuweilen das Lachen der Genossen in den Wänden des Despotenhauses wieder. Endlich rieth Anton zu Bett zu gehen. Sie schüttelten ihr Lager aus Stroh und Heu zurecht, schnallten die Mantelsäcke auf und holten ihre Matragenstücke und Decken hervor. Karl besestigte ein Schraubenschloß aus seinem Kasten an der Studenthür, untersuchte die Ladung des Karadiners, ergriff seine Kartossel und sagte salutirend: "Wann besehlen der Herr Generalbevollmächtigte morgen geweckt zu werden?"

"Du guter Junge," rief Anton, die Hand von seinem Lager nach ihm ausstreckend.

So ging Rarl in bas Nebenzimmer, bas er für fich aus=

gesucht hatte. Rurg barauf verlöschten bie beiben Lichter, ber erfte Schimmer bes Lebens, welcher in bem verlaffenen Saufe wieber aufgeglüht war. In bem Dfen knadten noch lange die fleinen Robolbe bes Saufes über bem neuen Fener, fie fummten in bem Rauchfang, fie flopften an Thuren und Fenfter, erstaunt über bas Treiben ber fremben Männer. Endlich fubren fie gujammen in eine Ede bes alten Thurmes und fingen an fich zu ftreiten, ob die Flamme, die beut Abend angezündet war, von jest ab fortbrennen würde, und ob aus ben Fenstern von jetzt ab alle Tage ein fröhliches Licht bin= ausfallen würde auf ben Anger, die Felber, ben Balb. Und mabrend fie zweifelten, ob bas Reue ftart genug fei fich gu erhalten, trieb ber Rauch die Flebermäuse aus ihrer Wohnung im Schornstein, bag fie schlaftrunten um bie Binnen bes Thurms flatterten, und die Räuge im Mauerrit schüttelten ihren biden Ropf und ftohnten über bie neue Beit.

2.

Wer immer in den gebahnten Wegen des Lebens fortgegangen ift, begrenzt durch das Gesetz, bestimmt durch Ordnung, Sitte und Form, welche in seiner Heimat als tausendighrige Gewohnheit von Geschlecht zu Geschlecht vererbt sind, und wer plötzlich als Einzelner unter Fremde geworsen wird, wo das Gesetz seine Rechte nur unvollkommen zu schützen vermag, und wo er durch eigene Kraft die Berechtigung zu leben sich alle Tage erkämpsen muß, der erst erkennt den Segen der heiligen Kreise, welche um jeden einzelnen Menschen Tausende der Mitsebenden bilden, die Familie, seine Arbeitsgenossen, sein Bolksstamm, sein Staat. Ob er in der Fremde verliere oder gewinne, er wird ein Anderer. Ist er ein Schwächling, so wird er die eigene Art den fremden Gewalten opfern, in deren Bannkreis er getreten ist. Hat er Stoff zu einem Manne,

jetzt wird er einer. Doppelt theuer werden seiner Seele die Güter, in deren Besitz er aufgewachsen war, vielseicht auch die Bornrtheile, die an seinem Leben hingen; und Manches, was er sonst gleichgültig angesehen hatte wie Luft und Sonnensschein, das wird jetzt sein höchstes Gut. Erst im Auslande lernt man den Reiz des Heimatdialetts genießen, erst in der Fremde erkennt man, was das Baterland ist.

Auch Anton sollte erproben, was er besaß und was ihm noch fehlte.

Um nächsten Morgen begann bie Befichtigung ber Bobenfläche. Die Besitzung bestand aus dem Hauptgut und drei Borwerten, nur bie Salfte bes Bobens ftand unter ber Bflugschar, ein kleiner Theil lag in Wiesen, fast die Sälfte war Wald und an bem Saume beffelben nachter Sand. Schloß und Dorf lagen ungefähr in ber Mitte ber großen Lichtung, zwei Borwerke an ben entgegengesetten Enben gegen Morgen und Abend, beide burch Borspriinge bes Walbes versteckt. Das britte Borwerk im Guben war burch ben Balb gang von bem Gute getrennt, es lebnte fich an ein anderes polnisches Dorf, hatte einen eigenen Wirthschaftshof und wurde seit alter Zeit als getrenntes Gut bearbeitet. Es umfaßte über ben vierten Theil der Bobenfläche, hatte eine Brennerei und war seit einigen Jahren in Pacht bes Branntweinbrenners, eines moblhabenden Mannes. Der Contract bes Pächters war burch Chrenthal auf einige Jahre verlängert worben, ber Pachtzins war niedrig und mehr zum Bortheil des Arrendators als ber Gutsberrschaft festgesett. Doch war dies Pachtverbaltniß gegenwärtig ein Glück für das Gut, weil es von einem Theil besselben Einfünfte gewährte. Der verwüstete Wald ftand unter einem Förfter.

Der erfte Gang burch bie Flur bes Hauptgutes war so unerfreulich als möglich; bie Felber waren für die Binterfrucht fast ohne Ausnahme nicht bestellt, und wo ein kleiner Theil die Spuren der Pflugschar zeigte, da war sie durch die Bewohner des Dorses hingetragen worden, welche das herrenslose Gut als ihre Beute betrachteten und die fremden Anssiedler mürrisch und mit verhaltenem Grimme anstarrten. Seit Jahren hatten sie keine Hands und Spanndienste gesleistet, und der Schulz, den Anton herbeirusen ließ, erklärte trotzig, die Gemeinde werde sich nicht gefallen lassen, daß die alte Zeit wiederkehre. Er gab vor, kein Wort Deutsch zu versstehen, auch Karls Beredtsamkeit vermochte nur unbehilsliche Reden aus ihm herauszubringen. Der Ackerboden selbst, versnachlässigt und durch Unkräuter entstellt, war in vielen Feldstücken besser, als Anton erwartet hatte, und der Schenkwirth rühmte seine Erträge; nur in der Nähe des Waldes erwies er sich als dürftig, auf manchen Stücken gar nicht für Fruchtsbau geeignet.

"Das wird ein ernfter Tag," sagte Anton, seine Brieftasche einsteckend. "Laß die Britschka anspannen, wir fahren zu ben Kühen."

Das Borwert, auf welchem bas Rindvieh einquartiert mar, lag gegen Abend, eine halbe Stunde vom Schloffe entfernt. Ein erbarmlicher Stall, baran bie Wohnung eines Knechtes, bas war Alles. Die Rinderherde und zwei Paar Zugochsen waren bem Großfnecht übergeben, er haufte bort mit feiner Frau und einem schwachsinnigen Hirten. Die Leute verstanden nur wenig Deutsch und flößten fein Zutrauen ein; die Frau war eine unfaubere Dame ohne Schube und Strümpfe, beren Milchschüffeln die reinigende Macht bes Waffers wohl felten erfahren hatten. Der Knecht und zuweilen ber Sirt pflügten mit ben Ochsen, wo ihnen gerade gut schien, bie Berbe weis dete auf den ungebauten Aedern um bas Borwerk. "Sier ift Arbeit für bich," fagte Anton, "untersuche bie Berbe und was bu etwa von Winterfutter findest. Ich notire die Gebäude und das Gerath." Rarl berichtete: "Bier und zwanzig Milchfube, balb so viel Jungvieh und ein alter Stier; bochftens ein Dutend Rube find brauchbar, die andern unnüte Grasfreffer. Das

Ganze ift schlechte Race; es sind früher einmal fremde Kühe, wahrscheinlich schweizer, hierhergeschafft worden, und ein Zuchtstier, der für den hiesigen Schlag viel zu groß war, so sind häßliche Mischlinge entstanden. Die besten Stücke sind offenbar ausgetauscht, denn einiges elende Landvieh läuft in der Herde, das sich apart zusammenhält, es kann noch nicht lange bei den andern sein. Bon Futter ist etwas Heu für den Winter, und einige Schock Haferstroh da, Streu sehlt ganz."

"Die Gebäude sind trostlos," rief Anton. "Fahr', Kutscher, nach ber Brennerei. — Ich habe ben Pachtvertrag genau durch=

gesehen und bin bort noch am besten unterrichtet."

Der Wagen rollte auf einer schlechten Brücke über ben Bach, dann über Aecker und über eine kable Sandfläche, spärlich mit Wolfsmilch und Sandgras bewachsen, in deren Wurzeln zuweilen das Samenkorn einer Kieser gekeimt hatte und als krummer Strauch seine Aeste über den Sand legte. Darauf kam der Wald, Büsche und Stangenholz mit weiten Zwischenräumen, zwischen denen der nackte Sand zu Tage lag, überall Wurzelstöcke der geschlagenen Bäume, mit Flechten und Büscheln Haidekraut umwachsen. Schritt um Schritt wateten die Pferde durch den lockern Sand, keiner der beiden Gesfährten sprach, ungeduldig haftete ihr Blick auf sedem Baum, den ein günstiger Zusall höher und breiter gesormt hatte als die dürftigen Nachbarn.

Endlich erweiterte sich die Aussicht, noch ein Dutsend Kieferbäume am Wege und wieder lag eine Sbene vor den Reissenden, ebenso einsörmig, ebenso mit Wald eingefaßt, wie die Ackerinsel, aus welcher sie kamen. Vor ihnen stand ein Kirchdorf, sie suhren bei einem hölzernen Erucisix vorüber und hielten auf dem Hose des Vorwerks. Der Pächter hatte wohl schon von ihrer Ankunst gehört, wahrscheinlich war er mit den Verhältnissen des Freiherrn besser bekannt, als Anton lieb war; denn er empfing seinen Besuch mit einer Gönnersmiene und steisem Nacken. Kaum daß er sie in ein leeres Zimmer führte. Und eine seiner ersten Fragen war: "Glauben Sie benn, daß der Rothsattel das Gut wird behaupten können? Es ist viel daran zu thun, und wie ich bore, ist der Mann nicht im Stande, Capitalien bineinzusteden."

Die anmaßende Kälte erbitterte Anton, aber er antwortete mit der zähen Ruhe, welche der Handelsverkehr dem Eingeweihten gibt: "Wenn Sie mich fragen, ob der Freiherr von Rothsattel die Herrichaft behaupten wird, so erwiedere ich Ihnen, daß er dies um so eher im Stande sein wird, je gewissenhafter seine Pächter und Zinsleute ihren Verpflichtungen gegen ihn nachkommen. Gegenwärtig bin ich hier, um nachzusehen, ob Sie selbst diese Pflichten erfüllt haben. Ich bin bevollmächtigt, Ihr Inventarium auf Grund Ihres Pachtvertrags durchzusehen. Und wenn Ihnen an dem guten Willen des Freiherrn setzt und in der Zukunft gelegen sein sollte, so gebe ich Ihnen den wohlmeinenden Rath, höflicher gegen seinen Stellvertreter zu sein."

"Der gute Wille bes Barons ift mir ganz gleichgültig," erwiederte ber aufgeblasene Pächter. "Aber ba Sie von Ihrer Bollmacht reben, so zeigen Sie mir boch bas Papier."

"Hier ist sie," sagte Anton, ruhig das Document aus der Tasche ziehend.

Der Arrendator sah die Schrift sorgfältig durch, oder gab sich wenigstens den Anschein, endlich reichte er die Blätter nachlässig zurück und sagte grob: "Ich weiß gar nicht, ob Sie das Recht haben, jetzt durch meine Wirthschaft zu gehen. Indeß habe ich nichts dawider. Gehen Sie und sehen Sie an, was Sie wollen." Dabei setzte er seine Mütze auf und wandte sich ab, um nach der Nebenstube zu gehen.

Karl faßte in seinem Zorn einen Stuhl und stieß ihn auf ben Boben, Anton aber vertrat mit schnellem Schritt dem Pächter den Weg und sagte ihm in ruhigem Geschäftston: "Ich lasse Ihnen die Wahl, ob Sie uns auf der Stelle selbst durch die Wirthschaft führen wollen, oder ob ich eine Inventur

burch bas Gericht veranlassen soll. Das Lettere wird Ihnen Kosten verursachen, die ich für unnütz halte. Ihre Anwesensheit ist nothwendig, den Bestand des Inventariums sestzusstellen, und deshalb sind Sie verpflichtet, Sie selbst, und zu begleiten. Außerdem will ich Ihnen noch andeuten, daß jedem Pächter der gute Wille des Eigenthümers nothwendig ist, wenn er eine Berlängerung seiner Pacht beabsichtigt; und die Ihre geht in zwei Jahren zu Ende. Auch mir ist es keine Freude, in Ihrer Gesellschaft die nächsten Stunden zuzubringen; wenn Sie aber die Pslichten des Contracts und der Höslichkeit gegen mich nicht erfüllen, so wird der Eigenthümer Ihres Borwerks jede contractwidrige Nachlässisselt, welche sich hier findet, dazu benutzen, durch die Gerichte sein Berhältniß zu Ihnen aufzuslösen. Jest haben Sie die Wahl."

Der Pächter sah einige Augenblicke verdut in das entsichlossene Gesicht Antons und sagte endlich: "Wenn Sie durchsaus darauf bestehen, — es war nicht so böse gemeint." Unwillfürlich rückte er an der Mütze und ging voran in den Hof. Anton solgte und zog wieder seine Schreibtasel heraus. Die Besichtigung begann. Nr. 1. Wohnhaus, das Dach desect. — Nr. 2. Kuhstall, ein Fach der Lehmwand ausgefallen, u. s. w. — So ging es lange fort in unerquicklichem Betrachten und Hadern. Das geschäftsmäßige Wesen Antons und die kriegerische Haltung seines Begleiters übten zuletzt ihre Wirkung auf den Pächter, er wurde kleinlauter und murmelte sogar einige Entschuldigungen.

Als Anton den Wagen heranwinkte, sagte er dem Mann: "Ich gebe Ihnen vier Wochen Zeit, die bemerkten Uebelstände zu beseitigen. Nach dieser Frist komme ich wieder." Und vom Wagen aus rief Karl dem plumpen Manne zu: "Wollten Sie vielleicht die Güte haben, jetz Ihre Mütze abzunehmen, wie ich es thue, dies ist der passende Augenblick. — So ist's recht, mit der Zeit werden Sie das Ding schon lernen. Vorwärts, Kutscher! — Wenn Sie wiederkommen," sagte er zu Anton.

"wird ber Mann fein, wie ein Ohrwurm, ber aus einer Pflaume friecht. Er ift bid geworben auf bem Borwert."

"Und bas Hauptgut ift schlechter geworden burch ihn," fagte Anton. — "Nach bem neuen Borwert!"

Ein dürftiges Wohnhaus, auf ber einen Seite ber lange Schafftall, auf ber andern ber Pferbeftall und die Schener.

"Es ift merkwürdig," sagte Karl, aus ber Ferne auf bie Gebäude sehend, "bieses Dach hat keine Löcher; bort in ber Ede ift ein Biered von neuem Stroh eingesetzt. Bei Gott, bas Dach ift ausgebessert."

"Dier ift bie lette Soffnung," erwieberte Unton.

Als der Wagen vorfuhr, zeigte sich der Kopf einer jungen Frau am Fenster, neben ihr ein blondhaariger Kindertopf, beide fuhren schnell zurück.

"Dies Borwert ist bas Juwel bes Gutes," rief Karl und sprang über ben Rand ber Britschfa herunter. "Hier sind beutliche Spuren einer Düngerstätte. Dort läuft ein Hahn und die Hennen hinterdrein, alle Wetter, ein regulärer Hahn mit einem Sichelschwanz. Und hier steht ein Myrtenstock am Fenster. Hurrah! hier ist eine Hausfrau, hier ist Baterland, hier sind Deutsche."

Die Frau trat aus bem Hause, eine saubere Gestalt, gefolgt von dem krausköpfigen Knaben, der beim Anblick der Fremden schleunigst seine Finger in den Mund steckte und sich hinter der Schürze seiner Mutter verdarg. Anton frug nach dem Mann. "Er kann Ihren Bagen vom Felde sehen, er wird sogleich hier sein," sagte die erröthende Frau. Sie bat die Herren in die Stube und stäubte mit ihrer Schürze eilig zwei Holzstühle ab. Es war ein kleines geweißtes Zimmer, die Möbel mit rother Delfarbe gestrichen, aber sauber gewaschen, im Kachelosen brodelte der Kassetopf, in der Ecke tickte die Schwarzwälder Uhr, und auf einem kleinen Holzgestelle an der Wand standen zwei gemalte Porzellanfiguren und einige Tassen, darunter wohl ein Dugend Bücher; hinter dem kleinen Bandspiegel aber steckte die Fliegenklappe und eine Birkenruthe, sorgsältig mit rothem Band umwunden. Es war der erste behagsliche Raum, den sie auf der weiten Gutssläche gesunden hatten.

"Ein Gesangbuch und eine Ruthe," sagte Anton freundlich; "ich hosse, Sie sind eine brave Frau. Komm her, Blondtops." Er zog den verdutzten Knaben auf seinen Schoß und ließ ihn auf dem Knie reiten, im Schritt, im Trab und Galopp, bis der kleine Kerl sich entschloß, seine Hände anderswo unterzubringen als im Munde. "Er kennt das," sagte die Frau erfreut, "sein Bater macht's ihm gerade so, wenn er artig ist."

"Sie haben eine fchwere Zeit durchgemacht," warf Unton bin. "Ach, Herr," rief bie Frau, "als wir borten, bag eine beutsche Herrschaft bas Gut gefauft batte, und bag wir jest Alles für Sie zusammenhalten müßten, und daß Sie näch= ftens fommen würden und vielleicht bierber gieben, ba baben wir uns gefreut wie Rinder. Mein Mann war ben gangen Tag wie einer, ber in ber Schenfe gewesen ift, und ich habe vor Freuden geweint. Wir glaubten, daß jest Ordnung werben follte, und man will boch wiffen, für wen man arbeitet. Mein Mann bat ernfthaft mit bem Schafer gesprochen, - er ift auch aus unserer Gegend, - und bie beiben Manner haben mit einander abgemacht, baß fie es nicht leiben wollen, wenn ber Inspector noch etwas verkauft. Und baffelbe bat mein Mann bem Inspector gesagt. Aber Niemand ift gefommen in vielen Wochen, wir haben alle Tage in ber Schenke nachgefragt, und mein Mann ift in Rosmin beim Gericht gewesen und hat sich erkundigt, bis es zulett bieß, Sie würden gar nicht tommen, und bas Gut wurde wieder verkauft werben. Da, es sind jett vierzehn Tage ber, ift ber Inspector mit einem fremden Fleischer angefahren und hat verlangt, mein Mann folle ihm bie Sammel übergeben. Mein Mann hat fich geweigert. Da haben fie ihm gebrobt und mit Gewalt in ben Schafftall gewollt. Und der Schäfer und mein Mann haben sich davor gestellt und die Beiden zurückgeworsen. Darauf sind diese mit Flüchen weggesahren und haben gewettert, sie würden sich die Schafe doch holen. Seit der Zeit haben unsere Männer jede Nacht gewacht, dort hängt die geladene Flinte, die sich der Bogt dazu geborgt hat; und wenn des Schäfers Hund bellte und sich etwas im Hose rührte, bin ich aufgesahren und habe um den Mann und das Kind eine fürchterliche Angst gehabt. Es sind gefährliche Menschen hier, Herr Oberamtsmann, und Sie werden das auch sinden."

"Ich hoffe, Bieles foll jest beffer werben," fagte Anton.

"Ihr habt ein einfames leben bier."

"Es ist wohl einsam," sagte die Frau; "nach dem Dorse kommen wir sast gar nicht, und nur manchmal des Sonntags in die deutschen Dörser, wenn wir zur Kirche gehen. Aber es gibt immer im Hause zu schaffen, und," suhr sie verlegen fort, "ich will's nur gerad heraus sagen, wenn es Ihnen nicht recht ist, soll es auch aushören. Ich habe einen kleinen Fleck hinter der Scheuer umgegraben, wir haben ihn eingezäunt und einen Garten daraus gemacht, da habe ich mir gezogen, was ich für die Küche brauchte, und dann," suhr sie stockend sort, "dann sind auch noch die Hühner — und auch ein Dutzend Enten, und, wenn Sie nicht böse sein wollten, die Gänse auf der Stoppelweide, und," sie fuhr mit der Schürze an die Lugen, "noch die Kuh und das Kalb."

"Unser Kalb," rief der kleine Blondkopf laut und schlug mit den Sänden auf Antons Anie.

"Benn Ihnen nicht recht ift, daß ich das Bieh für mich gehalten habe," fuhr die Frau weinend fort, "so soll ja Alles aufhören. Lohn hat mein Mann und der Schäfer seit der letzten Bollschur nicht bekommen, und was wir zum Leben gebraucht, das haben wir uns durch Berkauf schaffen müssen; aber mein Mann hat Rechnung geführt über Alles, und er wird sie Ihnen vorlegen, damit Sie sehen, daß wir keine unehrlichen Leute sind." "Ich hoffe, es wird fich so ausweisen," tröstete Anton bie aufgeregte Frau. "Unterbeß zeigen Sie mir Ihren Garten; wenn es möglich ift, sollen Sie ihn behalten."

"Es ist nichts mehr barin," sagte die Frau entschuldigend und führte die Gäste zu dem eingehegten Platz, bessen Beete schon in großen Schollen umgegraben waren für die Winterruhe. Sie beugte sich nieder und suchte von Blumen zussammen, was sie noch fand, einige Astern, und ihren Stolz, die Herbstweilchen. Sie band einen Strauß und überreichte ihn Anton. "Weil Sie ein Deutscher sind," sagte sie dabei mit freudigem Lächeln.

Im Hofe hörte man eilige Schritte. Der Bogt kam in der Arbeitsjacke mit gerötheten Wangen heran und stellte sich vor. Es war ein junger stattlicher Mann von verständigem Wesen mit einem Zutrauen erweckenden Gesicht. Anton sagte ihm einiges Ermunternde, und im Diensteiser eilte der Mann ins Haus und brachte seine Rechnungen herzu.

"Erft betrachten wir die Wirthschaft," sagte Anton, "bie Bücher nehme ich mit, ihr kommt morgen auf bas Schloß, bort besprechen wir das Weitere."

"Die Pferbe sind auf bem Felbe," erklärte ber Vogt, "ich selbst sühre den einen Pflug, bei dem andern muß Schäfers Knecht helsen. Es sind nur vier Pferbe hier, sonst standen zwölf in dem Stall. Wir haben in diesem Iahre wenig mehr gebaut, als unser Deputat und Futter für das Vieh. Es fehlte an Allem."

Der Gang burch die Wirthschaftsräume war doch erfreulich, die Gebäude waren in erträglicher Ordnung, und die vorhandenen Borräthe gaben Hoffnung, die Herde über den Winter zu erhalten. Zuletzt öffnete der Bogt mit freudigem Gesicht eine Thür im Bodenraum des Wohnhauses und wies auf einen Hausen Erbsen. "Das Stroh haben Sie über dem Schafstall gesehen, hier sind die Erbsen selber, ich habe sie vor dem Inspector versteckt, weil ich dachte, sie gehörten Ihnen. Es war Eigennut dabei," fuhr er ehrlich fort, "benn wir waren so gestellt, daß wir nichts erhielten, und ich mußte auf etwas benken, was diesem Borwerk das Leben rettete, wenn der Winter keine Hische brachte."

Die Frau des Bogts trat mit ihrem Knaben herzu, als die Männer aufbrachen, ihr Gesicht leuchtete vor Freude über die bevorstehende Verbesserung ihrer Lage.

"Es ift gut," fagte Anton lächelnd, "ich hoffe, wir werden mit einander zurecht kommen. Und jetzt zu den Schafen. Bir gehen, kommt mit uns, Bogt." Der Wagen fuhr langsam über das Feld voraus, der Bogt erklärte eifrig den Zustand der Feldstücke; nicht der vierte Theil des Ackers, welcher zu dem Borwerk gehörte, war bestellt, lange Strecken lagen seit Jahren als Weideland in Ruhe.

Ungeduldig eilte Karl voraus, als fie fich bem wolligen Bolt näherten, welches gegenwärtig faft ber einzige Schat lebender Wesen war, ber bem Gute geborte. Langfam mit breitem Schritt fam ber Schäfer ben Fremben entgegen, begleitet von feinen zwei Sunden, bem erfahrenen alten, welcher gleichen Schritt mit feinem Berrn bielt und ebenfo bedächtig, wie fein Brotherr, bas neue Schickfal bes Gutes herankommen fab, und von einem jungen Röter, ber als Lehrling in bem schweren Berufe eines Schäferhundes fich vergeblich bemühte, ben Schein rubiger Burbe gu behaupten; er lief immer wieber in jugendlicher Site feinem Berrn bor und bellte bie Fremben an, bis ein migbilligendes Anurren feines erfahrenen Rameraben ibn jum Stillftebn brachte. Der Schäfer nahm mit Formlichkeit feinen breiten Filghut ab und erwartete bie Unrebe ber Fremd= linge. Als benkenber Mann und Raturkundiger wußte er allerbings, wen er vor fich fab, aber es hatte Einem, beffen ganges Leben barauf gerichtet war, borichnelles Wefen an Schafen und hunden ju bandigen, febr schlecht geftanden, wenn er felbst die Rengierde eines Bocfleins gezeigt batte. Der Bogt ftellte mit einer freisförmigen Sandbewegung bem

Schäfer die beiden Herren vor, und ber Schäfer neigte mehr= mals seinen Kopf in einer Weise, welche anzeigte, bag er die Bebeutung ber ausgesprochenen Worte vollständig begreife.

"Gine hubiche Berbe, Schafer," rebete ibn Unton an.

"Fünfhundert fünf und zwanzig Stück," antwortete der Schäfer, "darunter sechs und achtzig Lämmer, dort hinten vierzig Masthammel." Er suchte mit forschendem Blick in der Herbe nach einem Schaf, welches die wünschenswerthen Eigenschaften eines Probestücks hatte, beugte sich nieder, faßte das Thier mit schnellem Ruck an den Hinterbeinen und zeigte die Bolle. Karl begann die Untersuchung. Es waren große startgebaute Thiere, wie sie zu den Berhältnissen des Gutes paßten, und gleichmäßiger in Bau und Wolle, als sich nach Allem hossen ließ. "Wenn sie Futter kriegen, geben sie ihre Wolle," sagte der Schäfer stolz. "Es ist Kernwolle."

Ein Jährling war so unvorsichtig, zu huften. Der Schäfer sah mißbilligend auf bas vorlaute Thier; "die Herbe ist ganz gesund," erklärte er.

"Wie lange feib ihr bier im Dienft?" frug Unton.

"Neun Jahre," erwiederte der Mann. "Als ich herkam, war das Bieh, wie die Pudel in der Stadt, mit nacktem Hintertheil. Es hat Mühe gemacht, Niemand hat sich um die Herbe bekümmert; es ist deswegen nicht schlechter gegangen. Wenn ich nur immer Erbsenstroh gehabt hätte, und in diesem Winter die ordinären Erbsen für die Mütter."

"Bollen seben, was fich thun läßt," tröftete Anton; "es ift knapp in ber Wirthschaft für biesen Binter."

"Das ift wahr," gab ber Schäfer zu, "aber hier ift schöne Brachweibe."

"Ich glaube gern," sagte Anton lächelnd, "daß eure Schafe nicht unzufrieden sind. Es gibt wenig Felder, auf denen euer Hund nicht zu jeder Jahreszeit gebellt hat. Mit Freuden habe ich gehört, wie brav ihr die Herde für euren neuen Herrn versteidigt habt. Sind die Leute hier euch oft ärgerlich gewesen?"

"3ch tonnt's nicht fagen, Berr," verfette ber Schafer, "bie Meniden find fich überall gleich, fie wollen nicht pariren und fie haben teine Ueberlegung. 3ch richte eber einen Sund ab für bie Berbe, als einen Menschen." Er ftutte fich breitfpurig auf feinen langen Stab und fab mit Wohlgefallen auf feinen Sund berunter, ber unterbeg pflichtgetren bie Berbe umbellt batte und jett gut feinem Berrn gurudtam, um feine Schnauge vertraulich an ben Sofen beffelben abzumischen. "Seben Sie biefen hund an! Wenn ich einen hund zwei Jahre in ber lebre gehabt babe, fo ift er entweber gut, ober er ift nicht gut. Wenn er nicht gut ift, so jage ich ibn fort und ich bin fertig mit ibm; wenn er einmal gut geworben ift, so fann ich mich, so lange er lebt, auf ihn verlassen wie auf mich felber. Den Jungen bort bei ben Sammeln habe ich brei Jahre im Dienst und ich fann feine Stunde bafür steben, baß er nicht einen verrückten Ginfall befommt, und anftatt meine Schafe nach rechts zu treiben, felber nach links läuft. Deswegen fage ich, es ift auf Menfchen fein Berlag."

"Und auf wen verlaßt ihr euch in biefer Welt?" frug

"Zuerst auf mich selber," sagte ber Schäfer, "benn ich kenne mich, und dann auf meinen Hund Krambow, den kenne ich auch, und außerdem noch zuletzt, wie sich's gehört," — er winkte mit dem Kopfe ein wenig nach der Höhe; dann pfiff er leise seinem Hunde, Krambow suhr wieder im Kreise um die Herde. "Und Sie," suhr der Schäfer fort, "werden Sie hier bleiben bei dem Baron?"

"3ch benfe ja," antwortete Anton.

"Und darf ich fragen, als was? Inspector und Amtmann find Sie nicht, benn Sie haben sich die Hammel noch nicht angesehen. Die Hammel müssen fort, es ist hohe Zeit. Also, barf ich fragen, was sind Sie bei dem neuen Herrn?"

"Wenn's ein Titel sein soll," erwiederte Anton, "so nennt mich Rechnungsführer." "Rechnungsführer," wiederholte ber Schäfer nachbenkenb, "da barf ich wohl mit Ihnen über mein Deputat reben?"

"Das follt ihr, Schäfer, bas nächste Mal, wenn ich euch

febe."

"Es hat keine Eile," sagte ber Schäfer, "man will nur wissen, wie? In meiner Stube ist eine Glasscheibe zerbrochen, ber Glaser wird jetzt wohl wieder auf's Schloß kommen, da bitte ich, herr Nechnungsführer, daß Sie an mich benken."

Karl und ber Bogt traten heran, Anton rief dem Kutscher:

"Nach ber Förfterei!"

"Sie wollen jum Förfter?" frug der Bogt mit verlegener Miene.

"Er will zum Förster!" wiederholte der Schäfer und trat einige Schritte näber.

"Weshalb wundert euch das?" forschte Anton aus dem Wagen.

"Es ist nur" — sagte ber Bogt ftodend, "ber Förster ist ein wunderlicher Mann. Und wenn nicht der Herr Baron selbst kommt, so wird er sich nicht ergeben."

"Wohnt er benn in einer Feftung?" frug Anton lachend.

"Er hat sich eingeschanzt," sagte ber Bogt, "und läßt Niemanben in sein Haus, er lebt auf seine eigenthümliche Weise."

"Er ift ein Waldmensch," bestätigte ber Schäfer mit dem

Ropfe nickend.

"Die Bolnischen sprechen, er ift ein Schwarzkunftler," fuhr ber Bogt fort.

"Er tann verschwinden," rief ber Schäfer. "Glaubt ihr bas auch?" frug Rarl erfreut.

"Es gibt keine Berriche," erklärte ber Schäfer mit ftarker Migbilligung biefes Borurtheils, "bie im Dorfe halten Manchen bafür. Der Förster ift ein natürlicher Mann."

"Er ift im Grunde ein guter Mann, aber er bat feinen

Eigenfinn," fagte ber Bogt.

"Ich hoffe, er wird meine Bollmacht respectiren," entgegnete Anton, "es ware sein Schabe, wenn er es nicht thate."

"Es wird boch beffer sein, wenn ich mit bem Förster spreche," bat ber Bogt. "Benn Sie mir erlauben wollen mit Ihnen zu fabren, — er hat zu mir ein gutes Zutrauen."

"Meinetwegen," schloß Anton, "nehmt die Zügel, der Knecht mag unterdeß den Pflug führen, auf dem Rückwege setzen wir euch ab. Und jetzt vorwärts zu dem gefährlichen Mann."

Der Bogt lentte in einen Feldweg, ber in ben Bald amifchen junges Riefernholz führte. Der Boben war wieder Sand, ber Baumwuchs fümmerlich. Ueber Burgeln und Steine ging es auf einem Seitenwege tiefer in den Wald hinein, an einem Schlage von fünfzehnjährigem Solz borte ber Fahrweg auf, ber Bogt schlang die Zügel um einen Baumftamm und bat die Berren auszufteigen. Auf schmalem Fußpfabe schritten fie durch bides Riefergebusch vorwarts, die langen Nadeln streiften an ihre Kleider, die eingeschlossene Luft war mit fräftigem Waldgeruch angefüllt. Sinter bem jungen Solz fentte fich ber Boben, ber Grund murbe feucht, grunes Moos batte feine weichen Polfter ausgebreitet, und eine Gruppe mächtiger Föhren streckte ibre bunklen Kronen boch in die Luft. Sier lag bas Förfterbaus, von ben braunen Aeften ber Waldbaume überbacht, ein niedriger Holzbau von einem ftarfen Breterzaun umgeben, um beffen Außenseite eine breifache Reibe junger Fichten als Sede gepflanzt war. Ein kleiner Quell riefelte unter dem Holz bes Zauns bervor, von den Wedeln großer Farnfräuter bedeckt fiel er murmelnd auf einige Steine. Unten bas faftige Moosgrun, barüber bie Stamme hunbertjähriger Bäume mit bartigen Flechten bewachsen, und barin bas Saus hinter grünendem Zaune versteckt, bas war ein Anblick, der zwischen Sand und Saibe wohl erfreuen mußte. Nirgend war ein Weg zu feben, auf bem Moofe nicht einmal bie Spuren eines Fußtritts, nur bas hundegebell im Sofe verfündete, baß nicht Frau Solle ober bie fieben kleinen Zwerge in ber Sutte wohnten, fondern leibhaftige Menschen.

Die Männer gingen um den Zaun herum, bis sie an eine schmale Thur kamen, die aus starken Bohlen zusammengenagelt und fest verschlossen war.

"Sein Dompfaff sitt oben am Fenster," sagte ber Bogt, "er ist zu Hause."

"So ruft ihn an," befahl Anton.

"Er weiß längst, daß wir hier sind," erwiederte der Bogt und wies auf eine Reihe kleiner Deffnungen im Zaune; "sehen Sie die Gudlöcher? Er beobachtet uns schon, aber das ist seine Art so. Ich muß mein Zeichen geben, sonst wird er nicht aufmachen." Der Bogt steckte zwei Finger in den Mund und pfiff drei Mal, aber Alles blieb still. "Er ist tückisch," sagte der Bogt bekümmert. Wieder tönte sein gellender Pfiff, bis das Gebell der Hunde in Geheul überging und der Domspfaff am Dachsenster mit den Flügeln um sich schlug.

Endlich erklang eine rauhe Stimme von der andern Seite ber Wand: "Wen zum Benker bringt ihr mit euch?"

"Macht auf, Förster," rief ber Bogt, "bie neue Herrschaft ift ba."

"Geht zum Teufel mit eurer Herrschaft," antwortete bie Stimme unwillig, "ich habe bie Zucht satt."

Der Bogt sah bestürzt auf Anton. "Deffnen Sie bas Thor," befahl bieser, "es wird Ihnen nützlich sein, wenn Sie freiwillig thun, wozu ich Sie zwingen kann."

"Zwingen?" frug die Stimme; "seht zu, ob ihr mit dem fertig werdet." Der Lauf einer Doppelflinte schob sich durch bas Loch in der Thur und bewegte sich gemächlich bin und ber.

"Das Gewehr wird euch nichts helfen," erwiederte Anton, "wir haben etwas bei uns, was von beut ab in diesem Balbe stärker sein soll als die Gewalt, und das ist unser Recht und das Geset."

"So?" frug die Stimme, "und wer sind Sie denn?" "Ich bin der Bevollmächtigte des neuen Gutsherrn und befehle euch, diese Thur zu öffnen." "Heißen Sie Moses ober Levi?" rief die Stimme wieder. "Ich will mit keinem Bevollmächtigten der Welt zu thun haben. Ber als Bevollmächtigter zu mir kommt, den halte ich für einen Spitzbuben."

"I so soll doch das Donnerwetter auf euren harten Kopf fahren," rief Karl in tiefster Entrüstung. "Wie könnt ihr euch unterstehen, von meinem Herrn so bespectirlich zu reben, ihr verrückter Kommisstiefel?"

"Kommisstiefel?" frug die Stimme; "das lasse ich seit langer zeit gehört habe." Der Riegel schob sich zurück, und der Förster trat vor die Thür, die er wieder hinter sich zuzog. Er war ein kleiner breitschultriger Mann mit grauem Harund einem langen grauen Bart, der ihm dis auf die Brust herabhing; in dem runzligen Gesicht glänzten zwei schlaue Augen wie Kohlen; er trug einen dicken abgeschabten Rock, dem Sonne und Regen jede Farbe ausgesogen hatten, hielt seine Doppelstinte in der Hand und blickte trotzg auf die Fremden. So glich er einem Stück Baumstamm aus dem Walde. Endlich sagte er: "Wer hat hier geschimpst?"

"Ich," antwortete Karl vortretend, "und ihr sollt mehr erhalten als schwere Worte, wenn ihr in eurer Insubordination fortsabrt."

"Was tragt ihr für eine Mütze?" frug ber Alte, Karl aufmerksam betrachtenb.

"Seib ihr ein Pilz geworden in enrem Walbe, daß ihr bie nicht kennt?" versetzte Karl und schwenkte seine Soldatenmütze um den Kopf.

"Hufar?" frug ber Alte. "Invalide," erwiederte Karl.

Der Alte wies auf ein kleines Band an feinem Rode. "Landwehr," fagte er, "1813 und 1814."

Karl griff an bie Mütze und falutirte: "Respect, Alter; aber ein Grobian seid ihr boch."

"Na, euch hört man's auch nicht an, daß ihr Invalide seid," sagte der Förster. "Ihr seht toll genug aus, und fluchen könnt ihr auch. Also Sie sind keine Händler und keine Agenten?" frug er zu Anton gewandt.

"So nehmt boch Bernunft an," rief ber Bogt. "Dieser Her hier hat den Auftrag, das ganze Gut zu übernehmen und von jetzt ab zu verwalten, dis die Herrschaft selber kommt. Es wird bessere Zeit werden, Förster, der Herr ist anders, als die in der letzten Zeit hier waren. Ihr stürzt euch ja ins tiesste Unglück mit eurem widerhaarigen Wesen."

"So?" fagte ber Förfter. "Um mein Unglud fümmert euch nicht, ich werbe schon allein damit fertig. Also Sie find ein Bevollmächtigter? In ben letten Jahren ift alle Augenblicke ein Anderer gekommen mit einer Bollmacht. Und bas will ich Ihnen sagen," fuhr er zornig fort und trat einige Schritte vor: "Bücher und Rechnungen finden Sie nicht bei mir. Meine Sache ftebt fo: feit fünf Jahren habe ich als Förster, ber über biesen Wald gesett ift, mich mit ben Bollmachten berum gezankt, jede Bollmacht bat Rlaftern geschlagen in ihre Tasche, und zulett find die Bauern gefommen aus allen Dörfern und haben fich Solz gebolt, fo viel fie wollten, und wenn ich ihnen mein Gifen unter bie Rafe bielt, fo bielten fie mir einen Spitbubenzettel von einem Bevollmächtigten unter bie Nase, ber ihnen Alles erlaubte. 3ch bab' nichts mehr zu fagen gehabt und habe bier für mich gelebt. Wild gibt's wenig; was ich geschoffen habe, babe ich aufgegessen, und Saut und Balg verkauft, benn ber Menich muß leben. Seit fünf Jahren habe ich keinen Pfennig Salar erhalten, ich habe mir's felbst genommen. Alle Jahre fünfzehn Stämme von biefen bier. Go weit Sie bort die Lichtung seben, ftand neunzigjähriges Solz, fünfmal fünfzehn Stämme babe ich für mich niedergeschlagen, noch drei Winter reichen die Stämme, die bier fteben, auf fo lange geht meine Rechnung. Wenn ber lette niedergeschlagen war, bann wollte ich meine Sunde totschießen und mir einen

stillen Platz im Walde aussuchen." Er sah finster auf seine Flinte. "Dreißig Jahre habe ich hier gelebt, ich habe mein Weib und meine Kinder auf dem deutschen Kirchhose begraben; was jest mit mir geschieht, bekümmert mich nicht. So weit um dieses Haus herum der Blaff meiner Hunde reicht und meine Kugel trägt, ist der Wald im Stande, das Andere hat den Bevollmächtigten gehört. Das ist meine Nechnung, und jest machen Sie mit mir, was Sie wollen." Er stampste in großer Aufregung den Kolben auf die Erde.

"Auf das, was Sie mir gesagt haben," erwiederte Anton, "werde ich Ihnen antworten in der Försterei und in der Stube, welche von jetzt ab Ihrem Brotherrn, dem Freiherrn von Rothsattel gehört." Er schritt zu der Thür und legte die Hand an den hölzernen Riegel: "So ergreise ich Besitz von dem Eigenthum des neuen Gutsherrn." Er öffnete die Thür und winkte dem Förster: "Halten Sie Ihre Hunde zurück und führen Sie uns in Ihr Zimmer, wie es sich schiekt."

Der Förster widersprach nicht, er ging langsam voran, rief die hunde ab und öffnete die Mlinke seiner hausthur.

Anton trat mit seinen Begleitern in die Stube. "Jett, Förster," sagte er, "da Sie uns dies Haus geöffnet haben, will ich Ihnen zur Stelle Bescheid sagen. Was dis zu diesem Tage an dem Walde von Ihnen geschehen ist, das ist nicht zu ändern, und darüber soll fortan keine Nede sein. Bon heut ab erhalten Sie wieder sesten Gehalt und Ihr Deputat, und wir werden deshalb unter einander einen neuen Bertrag machen. Und von heute stelle ich den Wald des Gutes und Alles, was zur Walds und Jagdgerechtigkeit ges hört, unter Ihre Aussicht. Ihre Pflicht ist, als braver Förster dem Gutsherrn zu stehen sür sein Recht, und von dieser Stunde an mache ich Sie dassür verantwortlich. Ich werde Sie schützen bei sedem gesetlichen Thun; wo ich selbst dies nicht vermag, werde ich die Hilfe des Gesetzes sür uns fordern. Gegen jedes Unrecht, das an dem Walde vers

übt wird, werden wir strenge sein, damit die Unordnung aufshöre. Eine bessere Zucht soll auf diesen verwilderten Gütern eingesichrt werden, und der neue Herr erwartet von Ihnen, daß Sie als gehorsamer und getreuer Mann ihm dabei helsen. Auch das wilde Leben im Busch, das Sie in den letzten Iahren geführt, soll aufhören; wir sind Landsleute, Sie werden regelsmäßig auf das Schloß kommen und über den Wald Rapport dringen, und wir werden dafür sorgen, daß Sie sich in Ihren alten Tagen nicht verlassen siehlen. Wollen Sie ehrlich Alles thun, was ich von Ihnen verlange, so reichen Sie mir jetzt Ihre Hand."

Der Förster hatte verdutzt mit abgezogener Mütze die Rede Antons angehört, jetzt schlug er in die dargebotene Hand und sagte: "Ich will."

"Mit diesem Handschlag," fuhr Anton fort, "nehme ich Sie in Pflicht und Dienst im Namen bes Gutsherrn."

Der Förster hielt lange mit beiden Händen die Hand Antons sest und rief endlich: "Wenn ich's noch erlebe, daß es auf diesem Gute besser wird, so soll mich's freuen. Ich will thun, was ich kann; aber ich sage Ihnen im Boraus, es wird harten Tanz setzen; durch die Verwalter und die lüderliche Wirthschaft sind die Gutsleute wie die Ränder geworden, und ich sürchte, meine alte Flinte wird mehr als einmal das letzte Wort sprechen müssen."

"Bir werden kein Unrecht ertragen und kein Unrecht thun, den Erfolg müssen wir abwarten," erwiederte Anton ernst. "Und jetzt, Förster, zeigen Sie uns Ihre Wohnung und machen Sie sich zurecht, uns in den Wald zu begleiten." Anton durchschritt das kleine Haus. Es war von Balken gezimmert, die Stude von innen mit Bretern verschlagen. Durch die kleinen Fensterscheiben siel das Licht trübe herein, die braune Farbe der Breterwände und die schwarze Balkendecke versmehrten die Dunkelheit und gaben dem Zimmer ein geheimnißs volles Aussehen. Nur undeutlich war zu erkennen, was rundum

an ber Wand befestigt mar, Geweibe, Sundehalsbander, Jagd= gerath und ausgestopfte Bogel. Am Dfen ftand ein fleiner Schrant mit Ruchengeschirr. "3ch foche mir felbft," fagte ber Förfter; "was ich brauche, bole ich aus ber Schenke." Un ben Fenftern bingen Bogelbauer ju zweien und breien übereinander, und bas Gezwitscher ber fleinen Balbvogel, ein unaufborliches Banten, Locken und Schwagen flang wie eine beimliche Unterredung, die der Wald felbst mit seinem alten Wächter hielt. In ber Nabe bes Ofens faß ein Rabe mit ftruppigem Gefieber, weiße Febern ichimmerten an feinem Ropfe und ben Flügeln und bewiesen bas hohe Alter bes Bogels. Er hatte feinen Sals zusammengezogen und schien gang in fich versunken, aber seine glänzenden Augen beobachteten jede Bewegung ber Fremden. Neben ber Wohnftube mar bie Schlaf= tammer, bort bingen bie Gewebre, an bem Bett ftand eine bolgerne Labe. Gin Gitter vor bem Tenfter verrieth, bag bier die Citabelle bes Saufes war.

"Wohin führt biese Thur?" frug Anton, auf eine Fallstbur im Boben beutend.

"Es ift ein Kellerloch," erwiederte ber Förfter zögernb.

"Ift es gewölbt?" frug Anton.

"Ich führe Sie wohl hinunter," sagte ber Förster, "wenn Sie allein kommen wollen."

"Erwartet uns im Hofe," rief Anton seinen Begleitern in bie Stube hinein.

Der Förster zündete eine Lampe an, verriegelte sorgfältig die Kammerthür und ging mit dem Licht voran. "Ich hätte nicht gedacht," sagte er, "daß bei meinen Lebzeiten ein fremdes Auge mein Geheimniß sehen sollte." Wenige Stusen sührten hinunter in ein enges Gewölbe, das durch einen Mauerritz nothdürstig Luft erhielt. An der einen Seite aber war die Grundmauer durchbrochen, ein niedriger Stollen sührte in die Erde. Er war durch Baumstämme abgestützt, die in spitzem Winkel an einander rubten.

"Dies ist mein Dachsbau," sagte der Förster und hielt die Lampe in die dreieckige schwarze Dessnung; "der Weg führt unter der Erde sort in das junge Holz. Er ist über vierzig Schritt lang, und ich habe lange Zeit gebraucht, ihn auszugraben. Auf dem Wege krieche ich aus dem Hause und wieder herein, ohne daß es Jemand merkt; und ihm verdanke ich, daß ich hier ausgehalten habe, denn er ist Ursache, daß die dummen Bauern mich als einen Herenmeister sürchten. Wenn sie mich besauert hatten, daß ich in den Hof hineinzging, und sich sieder hinter ihnen. Es sind jetzt zehn Jahre her, da übersiel eine Bande mein Haus, damals war es auf mein Leben abgesehen, ich aber suhr als Dachs durch die Röhre. Verratben Sie Niemandem, was ich Ihnen gezeigt babe."

Das versprach Anton, und sie kehrten zurück in den Hofraum. Dort fanden sie Karl beschäftigt, den hölzernen Trog
eines jungen Fuchses zwischen vier Pflöcken sest zu klammern,
die er in den Boden schlug. Der Tuchs war unempfindlich
gegen die Ausmerksamkeit des Husars, er sauchte ihn wüthend
an, rasselte mit seiner Kette und suchte sortwährend unter dem
Bret, durch welches ihn Karl in der Hütte eingeschlossen hatte,
die Hände und Waden des Arbeitenden anzusallen. "Willst
du mir die Hand küssen, kleiner Rothkopf?" rief Karl hämmernd, "du bist ein artiger Junge, was du für treuberzige
sanste Augen hast! So, fertig; jest spring herüber und wieder
zurück. Er solgt auf's Wort, Förster. Sin gutmüthiges Thier,
ganz euer Naturell, Kamerad."

Der Förster lachte. "Bersteht ihr mit einem Tuchseisen umzugehen?"

"3ch bente," fagte Rarl.

"Es sind mehr solche Burschen bier," fuhr ber Förster fort; "wenn's euch recht ist, stellen wir ben nächsten Sonntag zusammen."

So schritten Alle im besten Einvernehmen burch bas Holz.

Anton rief ben Förster neben sich und ließ sich von ihm die nöthigste Auskunft geben. Was der Alte berichtete, war freilich nicht gut, von schlagbarem Holze war kaum so viel vorhanden, als die Wirthschaft selbst bedurfte. Das alte Plünderungssichtem hatte in rohester Weise den Forst verwüstet. Als der Förster am Rande des Waldes seine Wütze zog und respectsvoll frug, zu welcher Stunde er morgen auf das Schloß kommen dürse, da empfand Anton mit Freude, daß es ihm gelungen war, die innere Unsicherheit zu verbergen, die ihn in den neuen Verhältnissen so sehr störte.

"Sieh," sagte er zu seinem Getreuen, als Beide am Abend vor dem grünen Kachelosen saßen, "das ist es, was mir hier die größte Sorge macht; ich sühle mich unwissend und hilflos jedem Knecht gegenüber, und ich habe doch die Aufgabe, auch die Wirthschaft in Respect zu erhalten. Wie wenig der gute Wille allein nützt, habe ich in diesen beiden Tagen deutlich erkannt. Jetzt gib guten Rath. Was sollen wir zunächst in der Wirthschaft thun?"

"Bas von Bieh unbrauchbar ift, verkaufen Sie; die schlechten Leute bei den Kühen entlassen Sie auf der Stelle. Rindvieh und Pferde bringen Sie auf den großen Hof zussammen, damit sie unter Aufsicht sind. Bas von Feldbestellung mit den geringen Kräften noch geschafft werden kann, das wird regelmäßig gemacht, nichts übereilt. Gekauft muß jetzt werden Stroh und Hafer. Hier auf dem Hofe übergeben Sie dis zum nächsten Frühjahr, wo ein ordentlicher Beamter nothwendig wird, mir die Aufsicht; ich werde meine Sache nicht gut machen, aber besser als ein anderer von Ihren Leuten."

Es war spät am Abend, als ein eiliger Tritt auf ber Treppe gehört wurde. Mit einer großen Stallsaterne und einem Gesicht voll von argen Neuigfeiten trat der Schenkwirth in Antons Stube. "Ich wollte dem Herrn doch melden, was ich gehört habe. Ein Deutscher aus Kunau, der soeben hier burchkam, hat bie Nachricht gebracht, baß ber Brath gestern nicht in Rosmin angekommen ift."

"Richt angekommen?" rief Anton aufspringend.

"Eine halbe Meile von Rosmin im Walbe ist ber Wagen von vier Reitern übersallen worden, es war sinster, der Bratth saß gebunden im Wagen, neben ihm der Gensdarm. Die Reiter aber haben den Gensdarm überwältigt und selbst gebunden, und den Bratth mit allen seinen Sachen vom Wagen gehoben, und sort mit ihm auf ein Pferd und in die Büsche. Zwei Reiter sind bei dem Wagen geblieben und haben den Kutscher gezwungen von der Straße abzusahren in ein Dickicht, und dort haben sie ihre Pistolen zwei Stunden lang dem Kutscher und dem Gensdarm vorgehalten. Dann sind sie weggeritten. Der Kutscher sagt, die Pferde wären Herrenpferde gewesen, und die Männer hätten vornehm mit einander gesprochen. Der Gensdarm ist zerstoßen, sonst ist ihm nichts gesschehen; nur Ihren Bericht haben sie ihm genommen."

Die Stubengenoffen faben einander betroffen an und bachten

an die Reiter von geftern.

"Wo ift ber Mann, ber die Nachricht gebracht hat?" frug

Anton und griff nach feinem Sut.

"Er war eilig weiter zu kommen, wegen ber Finsterniß," sagte der Wirth. "Morgen werden wir Bieles hören von der Geschichte. Das ist nicht vorgekommen seit Jahren, daß sie zu Pferde überfallen haben einen Wagen, in welchem sitzt der Gensbarm selber. Wenn sie bei uns geraubt haben, so haben sie es immer gethan zu Fuß."

"Habt ihr einen ber Reiter gekannt, welche gestern Nachmittag im Dorfe waren und nach dem Inspector riefen?"

frug Anton.

Der Wirth warf einen schlauen Blid auf Anton, zögerte aber zu antworten.

"Run," brangte Anton, "bie Herren waren boch aus ber Gegend, einen ober ben andern mußt ihr fennen."

"Barum soll ich ihn nicht kennen?" erwiederte der Wirth unruhig. "Es ist doch der reiche Herr von Tarow selber mit seinen Gästen. Ein mächtiger Mann, Herr Wohlsart, welcher hat die oberste Polizei auch über Ihre Güter. Und was er hat zu thun gehabt mit dem Brath? Der Brath hat als Inspector hier auch versehn die Polizei, und ist manchmal gewesen ein Händler für die Edelleute beim Pferdefauf und bei andern Dingen. Wenn die Polizei mit dem Inspector hat sprechen wollen, warum soll sie's nicht thun? Die von Tarow sind schlaue Leute, sie wissen, was sie haben zu thun und was sie haben zu reden." So sprach der Wirth mit großer Jungensertigkeit, aber seine Augen und der Ausdruck seines Gesichts sagten etwas aanz Anderes.

"Ihr habt einen Berbacht," rief Anton, ben Wirth scharf aublickenb.

"Soll mich Gott bewahren vor allem Berbacht," fuhr ber Wirth erschrocken sort. "Und, Herr Wohlsart, wenn ich mir erlauben darf, Ihnen zu sagen meine Meinung, wozu wollen auch Sie haben einen Berbacht auf Jemanden? Sie werden genug zu thun haben hier im Gut und werden brauchen die Edelleute mehr als einmal. Wozu wollen Sie sich Feinde machen ohne Nuten? Es ist hier das Land, wo die Herren auf einen Hausen? Es ist hier das Land, wo die Herren auf einen Hausen reiten und wieder auseinander, und ihre Köpfe zusammenstecken und dann wieder auseinander. Wer sich nicht darum kümmert, der handelt am klügsten."

Als der Wirth mit einem Nachtgruß das Haus verlaffen hatte, sagte Anton finster zu seinem treuen Gefährten: "Ich fürchte, daß nicht das Gut allein uns Sorge machen wird, sondern daß noch etwas Anderes um uns vorgeht, wogegen wir Beide mit allem Wig nichts ausrichten werden."

Der dreiste Ueberfall brachte die ganze Gegend in Aufregung. Anton wurde in den nächsten Wochen einige Male nach Rosmin beschieden, seine Aussagen hatten keinen Erfolg, es gelang den Behörden nicht, die Thäter zu ermitteln oder die Person des entführten Inspectors in ihre Gewalt zu bekommen. 3.

Die ersten Wochen vergingen den beiden Colonisten in einer Thätigkeit, welche sie alle Abende bis jum Tod ermüdet auf das Lager warf; langfam fetten fie fich am Orte fest, Rarl wurde gleich am nächsten Tage als Amtmann eingeführt und ergriff mit fester Sand, was von Zügeln auf bem Gut noch vorhanden war. Den Haushalt und die Rüche übergab Anton einer ruftigen Frau, die er in einem deutschen Dorf ber Nachbarschaft warb, sie besorgte die einfache Kost der Schloßbewohner und der Knechte. Die schwerfte Aufgabe mar, mit dem Dorfe in ein erträgliches Berhältniß zu kommen. Der ruhigen Festigkeit Antons gelang wenigstens, ben Ausbruch ber Unzufriedenheit zu verhindern; eine seiner ersten Magregeln war, daß er bei den Behörden auf Ablösung der gegenseitigen Berpflichtungen antrug. Karls Reitermantel zog einige gediente Männer zu ihm hin, und durch sie, die Weltleute im Dorf, erlangten die Ansiedler einigen Ginfluß auch auf die Andern. Rulept erboten sich Mehre freiwillig, auf bem Schloß zu bienen ober im Taglohn zu arbeiten.

Anton hatte an die Baronin geschrieben und ihr den Zusstand des Gutes, die unfreundliche Umgedung und seine Besdenken gegen eine Uebersiedelung der Familie in diesem Winter nicht verschwiegen. Er hatte gefragt, ob sie nicht vorziehen würden, dis zum Frühjahr in der Hauptstadt zu bleiben. Als Antwort kam ein Brief Lenorens, worin sie im Austrag ihrer Eltern anzeigte, daß sie doch an ihrem Entschluß festhielten, die Stadt zu verlassen, wo dem Bater und ihnen selbst der Ausenthalt peinlich sei. Sie bat ihn, das Schloß so viel als möglich in wohnlichen Stand zu setzen. Anton rief seinem Gestreuen zu: "Sie kommen doch."

"Alle Wetter!" sagte Karl, "es ist ein Glück, daß wir uns nach den Handwerkern erkundigt haben, Maurer, Tischler, Schlosser, Töpfer, Glaser. Wenn's Ihnen recht ist, schicke ich auf ber Stelle einen Boten nach Rosmin. Wenn ich nur biefen schändlichen braunen Delanstrich von den Thüren loss machen könnte, er verbeckt das schöne Sichenholz. Aber Lauge nutzt nichts. — Also wie viel Defen brauchen wir?"

So begann eine eifrige Berathung. "Den ganzen Unterstock laffen wir unausgebaut," entschied Anton, "die Fenster versichlagen wir mit dicken Bretern, nur an die Thüröffnung der Borhalle machen wir eine starke Thür, weil man dort alle Stunden vorüber muß. Wie die Wände jest sind, können sie nicht bleiben, und wir haben hier Niemanden, als den Maurer von Rosmin."

"Wenn die Sache so ist," sagte Karl, "so schlage ich vor, daß wir die Stuben selbst malen, ich bin ein Daus im Mars moriren."

"Du wärst's im Stande," erwiederte Anton, mit einiger Besorgniß auf den Gefährten blickend. "Nein, wir lassen alle Studen mit gleicher Farbe streichen; was meinst du zu braun?"

"hm, hm, nicht übel," gab Rarl zu.

"Ich weiß, Fräulein Lenore liebt diese Farbe vor andern. Es muß aber nicht zu dunkel sein, sondern eine helle Mischung aus gelb, grau, roth und grün, vielleicht etwas schwarz."

"Aba," fagte Karl verdutt, "fo eine gewiffe Farbe."

"Natürlich," fuhr Anton eifrig fort und rückte seinen Stuhl näher, "wir wollen bem Tüncher bie Farbe selbst mischen."

"Das ift mein Fall," ftimmte Karl bei, "aber ich sage Ihnen im Boraus, diese Kalksarben sind Racker. Sie streichen blan auf, und den andern Tag ist's weiß; Sie haben das schönste Orange im Pinsel, und wenn es an der Wand getrocknet ist, sieht's aus wie vergilbte Wäsche."

"Im Bertrauen gesagt," versetzte Anton, "wir werben's ben Damen boch nicht recht machen; also benke ich, wir richten's so ein, daß es billig ist und erträglich aussieht."

Am nächsten Tag begann im Saufe bas Sammern und

Streichen. Im untern Stock ichlug ber Tifchler mit feinen Befellen die Werkstatt auf, im obern fubr ber große Binfel bes Tünchers unermüblich über bie Wände, und weißliche Geftalten mit großen Schurzen trugen bie Ralfgefäße Trepp auf Trepp ab. Rarl war in biefer gangen Zeit wie ein Mann mit gebn Armen: fo oft er fich von der Wirthschaft frei machen fonnte, ftrich er mit jeder Urt Pinfel auf Solz und Banbe, er lief mit einem Zollftock berum, fchlug Nägel und Garbinen= haten ein, und war im nächsten Augenblick wieder auf bem Felbe und im Pferbeftall, überall pfiff er feine Solbatenlieber und trieb die Arbeiter an. Als die Einrichtung des Hauses fortschritt, wurde ber Berschönerungstrieb in ihm immer mächtiger. Er batte einige Centner Delfarbe eingefauft, Die er vorzüglich fant, und eine große Kunft im Malen entwidelt. Jest magte er fich baran, einer Angahl Gegenstände, welche ihm zum Unftreichen geeignet schienen, bas Unfeben von feinem geflaserten Solz zu geben, und es gelang ihm mit Silfe eines Feberbarts und weicher Pinfel, große Wirfungen bervoraubringen. Er trug ben Binfel und feine Berichonerung fo= gar auf ben Wirthschaftsbof und bat Anton fo lange, bis bieser in einen Abput ber Lehmwände willigte. "Bei biesem Wetter trodnet es wie im Sommer," rühmte Rarl; "bie Strohbacher fann ich nicht überstreichen, bas ist mein einziger Rum= mer." Dagegen ließ er fich nicht nehmen, zwei neue Rartoffelwagen, die alte Feuertonne und die beften Pflüge mit schöner blauer Delfarbe ju übergieben. "Es muß in biefem Sofe boch Etwas fein, woran fich bas Auge erfreut," fagte er entschul= bigend. "Und es bezahlt fich, benn biefe Polen bier geben mit Allem, was bunte Farben bat, beffer um."

Das Schloß war nothbürftig eingerichtet; an einem kalten Decembertage wurde die Ankunft der Gutsberrschaft erwartet. Der Himmel selbst war den Wünschen Karls zu Hilfe gestommen, er hatte sein reines Weiß über die Erde gezogen

und vieles Unschöne bem Auge ber Ankommenden verhüllt. Der Schnee lag auf Anger und Sand, die Gipfel ber Riefern waren mit weißen Kronen geschmückt, und an ben blätterlosen Bäumen blitten bie Zweige von prachtigen Gisfrhftallen. Die bäglichen Strohbacher ber Dorfbaufer waren weiß übermalt, auf bem gerbrochenen Brudengelanber lag bie Farbe aus ben Wolfen wie gefrorner Schaum; am Schloffe trug jeder Bor= fprung ber Mauer, die Zinne bes Thurmes, ber First bes Daches eine weiße Feftfappe, und fraftig ftachen bie braunrothen Mauern babon ab. Es war für bie im Schloffe ein Tag voll Geschäftigfeit und Erwartung. Wagen mit Möbeln und Hausrath wurden abgepackt, und Alles, so gut es in der Eile ging, aufgestellt. Die Schaffnerin und die Frau bes Bogts wanden große Gebänge von Baldzweigen und ichmückten bie Borhalle und die Stubenthuren. Jett ging die Sonne unter, und die Gilberfarbe in ber Landschaft verwandelte fich in Goldglang, bann in ein mattes Roth, bis auch biefer Schimmer verblich und ber beraufsteigende Mond Flur und Wald mit geifterhaftem bläulichem Schein überzog. Im Saufe wurden einige Wandlampen angegundet, in den Zimmern fo viel Lichter als möglich aufgestellt, in allen Defen brannte bas Feuer, und die behaglich erwärmten Zimmer füllten fich mit bem fraftigen Sarggeruch ber Riefernabeln. Nach vielen Berfuchen hatte Anton die braune Wandfarbe gefunden, nach ber sein Berg strebte. Die bunten Garbinen waren beruntergelaffen, und bie geöffnete Zimmerreibe fab bei bem Glang der Lichter beut so wohnlich aus, daß Anton erstaunt frug, wie die Arbeit weniger Wochen eine fo große Beränderung bervorgebracht habe. Rarl batte auf beiben Seiten bes Schloffes Bechpfannen aufgestellt, ihr loberndes Licht fiel grell auf ben Schnee und farbte in weitem Umfreise die Mauern bes Saufes mit warmem Roth.

Unten in der Borhalle versammelten fich die Bürdenträger bes Gutes. Der Förster mit neuem grünem Rock, auf seiner

Bruft bie Denkzeichen ber Kriegsjahre, einen Sirschfänger an ber Seite, ftand in friegerischer Saltung neben bem Bogt und bem Schäfer. Die Schaffnerin und bie Frau bes Bogts batten ihre besten Bänder an die Sauben gesteckt und trippelten in unruhiger Erwartung um die Männer berum. Auch Karl trat in seinem Frack zu ihnen. Unterbeß schritt Anton noch einmal burch die Zimmer und horchte nach bem Beitschenichlag, ber ihm aus ber Werne bie Ankunft bes Gutsberrn verfünden follte. 36m pochte bas Berg, auch für ibn follte mit dem beutigen Tage eine neue Zeit beginnen. Go reich an Entbebrungen bas Leben ber Ansiedler bis beut auch gewefen war, er und fein Gefährte hatten fich als Berren bes Schloffes gefühlt, fie hatten in bem ftunblichen Berfebr auch forgenvolle Stunden leicht überwunden. Jett war Rarl nach bem Wirthschaftshof binüber gezogen, er felbft follte nach bem Wunsch ber Baronin in einem Zimmer bes Schloffes bleiben, baburch fam er mit ber Kamilie in tägliche Berbindung, und er frug fich, wie biese sein werbe. Der Freiherr felbst war ibm faft gang fremd, nur auf Augenblicke batte er ibn ge= fprochen; im Rranfenzimmer unter großen Schmerzen hatte ber Leibende die Bollmacht für ihn unterschrieben. Seine Thatigfeit und seine Berson, wie würden fie bem Freiherrn gefallen? Und biefer Mann war blind. Ja blind. Lenore batte geschrieben, bag ber Urzt feine Soffnung babe, ben geblenbeten Augen bes Baters bie Gehfraft wiederzugeben. Mus Schonung batte man bem Freiherrn bies Furchtbare verborgen, er felbst tröftete sich in seiner Finsterniß noch immer mit ber Soffnung, daß die Zeit und eine geschickte Sand entfernen würden, was wie eine schwarze Wolfe über seinen Augen lag. Seinem Bertrauten batte Anton bie Wahrheit nicht verborgen, auch ben Gutsleuten hatte er fagen muffen, bag ber Berr gegenwärtig an ben Augen leibe und eine Binde barüber trage. Und auf ben Gesichtern von Allen hatte er gelesen, wie febr fie verftanden, bag es ein Unglud fei, wenn bem Gute bas

Auge des Herrn fehle. — Und wieder schlug sein Herz unstuhig, wenn er an Lenore dachte, neben der er setzt als Haussgenosse leben sollte. Wie würde ihr und der Mutter Benehmen gegen ihn sein? Er nahm sich vor, sorgfältig Alles zu untersdrücken, was er in dieser Stunde für eiteln Anspruch hielt, er wollte sich gleich im Ansange so zu ihnen stellen, daß sie sein Selbstgefühl nicht demüthigen konnten. Und doch frug er sich, ob sie ihn als Bertrauten und ebenbürtigen Gesellschafter behandeln würden, oder ob sie ihm sühlbar machen könnten, daß er Kost und Sold von ihnen als der Herrschaft erhalte. Bergebens sagte er sich, daß sein eigenes Zartgefühl gerade dies Letztere fordern müsse. Immer wieder stiegen Traumsbilder in ihm auf, wie reizend das Zusammenleben mit Lenore für ihn werden könne.

Bon bem Dorfe fnallten bie Beitschen ber Anechte, in zwei Wagen fuhr die Herrschaft an ihrem Schlosse vor. Um die Bechpfannen ftanden bie Leute vom Sofe, ber Schenkwirth und Einige aus bem Dorfe. Diensteifrig öffnete ber Bogt bas Fenster bes geschlossenen Wagens. Und als Lenore aus= ftieg und ihr Gesicht von bem bellen Licht beschienen wurde, brängten fich bie Frauen näber beran, die Männer brachen in lauten Zuruf aus, Alles fab erwartungsvoll in ben Wagen. Aber bie Bereitwilligfeit ber Leute, ben Gruß bes Willfom= mens entgegen zu bringen, wurde burch keinen freundlichen Gegengruß ermuntert. Mübsam wurde ber Freiherr aus bem Wagen gehoben, mit gesenktem Saupt schritt er, von ber Tochter und bem Bedienten geftützt, die Treppe hinauf. Das bleiche Antlit ber Baronin binter ibm batte nur einen ftummen Blick für die Beamten ihres Gutes, nur einen furzen Gruß auch für Anton, ber voranschritt, fie in die eingerichteten Zimmer au führen. "Das ift ja alles febr icon, Berr Boblfart," fagte fie zu Anton mit zuckenden Lippen, und als Anton steben blieb, um ihre ersten Aufträge zu erwarten, verabschiedete fie ihn mit einer leichten Bewegung ber Sand und mit ben Worten:

"3ch banke." Alls fich binter ihm die Thur geschloffen batte, ftand ber Freiherr bilflos zusammengesunken in ber fremben Stube, die Baronin brach in lautes Weinen aus. Lenore lebnte am Fenfter, fie blickte hinaus in ben weißen Winter und auf ben schwarzen Rand am Horizont, und große Thränen rollten an ihren Wangen herunter. Mit schwerem Bergen trat Anton unter die Leute und fagte ihnen, daß die Berrschaft von der Reise angegriffen sei und die Einzelnen erft morgen sprechen wolle. Karl ließ die Wagen abladen, führte bie alte Röchin, welche weinte wie ihre Herrschaft, in die untern Räume und zeigte ihr bie Kiiche. Niemand von ber Familie wurde an dem Abend weiter gesehen. Bald verschwand das Licht in den Zimmern, nur vor den Thüren des finftern Hauses loberte noch bas Bech in den Pfannen, im Zugwind fuhr bie rothe Flamme bin und ber, und eine rußige Wolfe zog bin= auf an bas Fenfter, wo ber Freiherr fein Saupt mit ben Sänden verbarg.

So war ber Gingug ber Familie in bas neue Gut.

"Wie hübsch Wohlfart Alles eingerichtet hat," sagte Lenore am andern Tage zur Mutter.

"Diese hohen Räume sind fürchterlich," erwiederte die Baronin und wickelte sich schauernd in ihr Tuch, "und das einsörmige Braun der Zimmerreihe macht die Wohnung noch öber."

"Es wird Zeit sein, ihn herüber zu bitten," brangte Lenore kleinsaut.

"Noch ist ber Bater nicht in ber Stimmung, ihn zu sprechen."

"Laß ben Bater nicht allein mit Wohlfart," bat die Tochter. "Es wäre schrecklich, wenn der Bater ihn unfreundlich beshandelte."

Die Baronin seufzte. "Wir werben uns gewöhnen muffen, gegen einen Fremden in unserem Hause Regards zu beobachten, die dem Bater wie uns Ueberwindung kosten."

"Wie willft bu es mit ber Sausordnung balten?" frug Lenore wieber. "Boblfart wird boch mit uns fpeisen?"

"Das ift unmöglich," fagte die Baronin feft. "Du weißt, wie traurig unfer Mittagtisch vergeht; bein Bater ift noch nicht so ruhig, daß er die tägliche Anwesenheit eines Fremben ertragen fonnte."

"So foll er an ben Tifch ber Dienfileute?" frug Lenore bitter. "Ihm wird auf seinem Zimmer gebeckt werden, wir werden ihn alle Sonntage herüber bitten, und wenn feine Berfon bem Bater leiblich wird, auch manchmal bes Abends. Mehr wäre für alle Theile eine Laft. Es ift gut, fich gleich im Anfang eine bequeme Freiheit ju fichern. Der Zuftand bes Baters wird das entschuldigen."

Sie flingelte, Anton murbe berübergelaben. Dem Gintretenben ging Lenore entgegen, fie reichte ihm schweigend mit naffen Augen bie Sand. Auch er war bewegt, als er bie Spuren bes Grams im Geficht ber Mutter fah. Die Baronin bat ihn Plat zu nehmen, und brückte ihm in gewählten Worten ihren Dank für seine treue Sorge aus. Sie ließ fich von ihm erzählen, was er im Schloffe eingerichtet hatte, fie lobte Alles in wohlthuender Weise und besprach mit ihm die Ginrichtung bes Haushalts. Sie zog ihn babei zu Rathe, wie einen Freund, und ließ ihn felbst vorschlagen, mas fie von ibm wollte. Dann fuhr fie fort: "Mein Mann wünscht Gie au sprechen. Ich bitte Sie herglich, in jeder Stunde baran zu benten, daß ber Freiherr ein Kranter ift. Er hat furchtbar gelitten, feine Seele wie fein Rorper. Noch jest ift er feinen Tag ohne Schmerzen, und bas Ungewohnte feines hilflosen Buftanbes peinigt ihn unaufhörlich. Wir felbft vermeiben forgfältig, was ihn aufregen fann, und boch vermögen wir nicht, Stunden, ja Tage finfterer Berftimmung von ihm fern gu halten. Auch Sie werben Nachficht üben, wenn feine buftere Laune Sie unangenehm berührt. Die Zeit foll ja Alles beilen, ich hoffe, fie wird auch ihm ben Frieden wiedergeben."

Anton versprach ihr jede Vorsicht.

"Mein Mann wird natürlich wünschen, von Allem in Renntniß gesett zu werden, mas dem Gutsberrn zur Entscheidung vorgelegt wird. Es ist begreiflich, daß er gerade jetzt in seinen ruhigen Stunden mit einem gewissen Gifer barauf besteht, seine eigene Ansicht geltend zu machen. Und boch bangt mir vor jedem unangenehmen Eindruck, ber ihm von außen kommt. Deshalb bitte ich, wenn Sie ihm etwas Wichtiges mitzutheilen haben, suchen Sie es vorher mir begreiflich zu machen, vielleicht gelingt mir, Ihnen manche läftige Stunde zu ersparen. 3ch werbe meinen Schreibtisch in eines ber Zimmer tragen lassen, welche Ihrer Wohnung am nächsten sind, ich will jeden Morgen einige Stunden bort zubringen. Lenore ift ber Brivatsecretär des Vaters geworden. So wird es möglich sein, Ihnen Ihre Stellung in unserem Hause weniger unangenehm zu machen. — Haben Sie die Bute mich bier zu erwarten. ich gebe. Ihren Besuch bem Freiherrn anzukündigen."

Die Baronin verließ das Zimmer. Anton sah ernst vor sich nieder. Lenore eilte auf ihn zu und rief so heiter, als sie vermochte: "Alles braun, Wohlfart; wir Braunen wollen auch hier treu zusammenhalten. Es ist Ihnen nicht recht, daß wir hergekommen sind, Sie ungalanter Herr."

"Nur um Ihretwillen," erwiederte Anton und wies auf die Schneefläche draußen. "Wenn ich durch die Felder ging, habe ich immer gedacht, wie einsam es Ihnen hier werden muß. Wenn ich des Abends durch die großen Studen schritt, da sorgte ich, wie langsam Ihnen der Tag hier vergehen wird. Die Kreisstadt ist über zwei Meilen entsernt, auch dort werden Sie wenig finden, die kleine Leihbibliothek ist für Sie gar nicht zu brauchen."

"Ich will zeichnen," sagte Lenore, "ich will Frauenarbeit machen. Ach, das wird mir sauer werden, Herr Wohlfart, ich bin darin sehr ungeschickt. Ich selbst mache mir nichts aus Kragen und Spigen, aber Mama, die gewöhnt ist, das alles

so reichlich und in Ordnung zu haben. Ach; was mir Mama leid thut."

Unton versuchte zu tröften.

"Wir mußten fort aus ber Hauptstadt," rief Lenore, "es wäre unser aller Untergang gewesen, wenn wir in der schrecklichen Umgebung geblieben wären. Unser Gut unter fremder Berwaltung, überall verlegene und kalte Gesichter, überall salsche Freunde, gleißende Worte und ein Bedauern, welches das Herz empört. Mir ist wohl, daß wir hier allein sind. Und wenn ich hier frieren und hungern muß, ich will Alles lieber ertragen, als das Achselzucken der Frau von Werner und ihrer Kinder. Ich habe die Menschen hassen gelernt," rief sie hestig. — "Wenn Sie bei Papa gewesen sind, komme ich herunter, dann müssen Sie bei Papa gewesen sind, komme ich herunter, dann müssen Sie bei Papa gewesen sind, komme das Dorf zeigen; ich will sehen, wo mein armer Ponh steht, und wie die Leute hier aussehen."

Die Baronin kehrte zurück und führte Anton in das Zimmer ihres Gemahls. Berlegen und unbehilflich erhob sich der Freiherr aus seinem Sessel. Als Anton das verfallene Gesicht, die gebeugte Haltung und die schwarze Binde über den Augen sah, fühlte er ein tieses Bedauern mit dem Unglücklichen. Mit warmem Gesühl sprach er aus, wie viel guten Willen er habe ihm zu dienen, und wie er um Nachsicht bitte, wenn er in dieser Zeit etwas nicht recht gemacht. Darauf erzählte er ihm noch einmal, wie er die Wirthschaft gesunden, und was dis jeht geschehen war.

Der Freiherr hörte schweigend ben Bericht an, nur kurze Bemerkungen kamen aus seinem Munde. Als Anton aber ansing von den übrigen Geschäften des Freiherrn zu sprechen, als er mit der größten Rücksicht, aber doch mit der Bestimmtsheit eines Geschäftsmannes von den Berpflichtungen sprach, die der Freiherr jetzt hatte, und von den unzureichenden Mitteln sie zu erfüllen: da wand der Edelmann sich auf seinem Stuhl wie ein Angeklagter unter der Folter. Und Anton empfand,

während er sprach, wie peinlich es für ihn war, als ein Frember in die geheimsten Angelegenheiten des Freiherrn eingeweiht zu sein, als ein Fremder, der den Andern sehr schonte, aber bei jeder vorsichtigen Wendung verrieth, daß er schonen mußte. Die Baronin, welche hinter dem Sessel stand, sah immer ängstlicher auf die Versuche ihres Gemahls, seine Aufregung zu bemeistern, endlich winkte sie heftig mit der Hand, und Anton mußte mitten in seinem Bericht abbrechen.

Als er das Zimmer verließ, warf sich der Freiherr zornig zu seiner Frau zurück und rief in innerster Seele empört: "Ihr habt mir einen Bormund gesetzt." Er war ganz außer sich, und vergebens suchte ihn die Baronin zu beruhigen.

Das war ber Gintritt Antons in Die Familie.

Auch er ging traurig in sein Zimmer zurück. In biesen erften Stunden erfannte er, daß zwischen ihm und bem Freiherrn fich schwerlich ein gutes Berhältniß bilben werbe. Er war in allen Geschäften an schnelles Berftandniß ber Bethei= ligten und an furze Behandlung gewöhnt, und follte jest burch ben Mund ber Frauen vielleicht nach langen Auseinander= fetungen unzwedmäßigen Entscheid erhalten. Much seine Stellung zu den Frauen erschien ihm unsicher. Die Baronin hatte ihn febr rücksichtsvoll behandelt, aber als einen Fremben. Auch fie, so fürchtete er, würde ihm eine vornehme Dame bleiben, die gerade so viel Bertrauen zutheilt, als ihr nütlich scheint, und jedes näbere Berhältniß burch artige Ralte von fich abzuhalten weiß. Gelbst Lenorens freundliche Stimme vermochte ibn nicht aufzurichten. Beibe schritten burch ben Sof, nachbenkend wie zwei Geschäftsleute, die nur die Absicht haben bas Gut abzuschäten.

Wie in ben ersten Tagen, ging für Anton das Leben auf dem Gute durch einige Monate fort, ernsthaft, einförmig, nicht ohne Zwang. Er arbeitete und aß allein auf seinem Zimmer, schweigend trug der alte Diener die Speisen auf und wieder ab.

Auch wenn er als gelabener Gaft mit ber Familie zusammenfam, war die Unterhaltung wenig erfreulich. Der Freiherr
faß wie ein Eisklumpen und ftörte jedes Aufleben eines lebhaften Gesprächs. Früher hatte Anton die Umgebung der Familie, die Einrichtung ihres Salons, die elegante Decoration
ihres Hauses gern bewundert. Jetzt standen dieselben Möbel
in den Besuchzimmern, die kleinen Bögel der Baronin hatten
unter sorgfältigem Schutz die Winterreise überstanden, es waren
dieselben Teppiche, Stickereien, derselbe Bohlgeruch der Zimmer.
Aber jetzt, wo er die fremden Bögel täglich sah, kamen sie
ihm langweilig vor, und an den Studen war ihm bald nichts
interessant, als daß er selbst die erste Einrichtung besorgt hatte.

Anton hatte einen tiefen Respect vor bem gewandten Ton, ber leichten Unterhaltung und ben geschliffenen Formen bes Umgangs in die Familie mitgebracht. Gebrudt, verstimmt und niedergeschlagen, wie die Familie war, fonnte er nicht bie gierliche Seiterkeit erwarten, die ibm im Tangfalon ber Frau bon Balbered fo mohl gethan batte. Sie waren berausgeriffen aus bem gewohnten Rreife, alle bie fleinen Begiebungen . fehlten, bie Unregung fehlte, welche ben Beift elaftisch erhalt und Berftimmung und Schmerz überwinden bilft. Er fagte fich bescheiben, bag er biese nicht geben konnte. Aber noch Underes befremdete ihn. Wenn er nach einem wortfargen Abend in fein Zimmer gurudfehrte, beflagte er oft, bag fie an Bielem, was ihm geläufig war, keinen Untheil nahmen, ja baß fie eine völlig andere Bilbung besagen als er. Und balb nahm er fich bie Freiheit, zu behaupten, bag ihre Bilbung nicht bie beffere mar. Das Meifte, mas er gelefen, mar ber Familie fremd; beim Befprechen ber Zeitung, bem gewöhnlichen Unterhaltungsftoff, verwunderte ibn bas geringe Berftanbniß frember politischer Buftanbe. Die Tiefen ber Geicichte waren bem Freiherrn fein angenehmer Aufenthalt, und wenn er bas englische Staatsleben verurtheilte, fo fonnte er feinen Standbunkt mit einigem Recht unbefangen nennen, benn

es war ibm gang fremb. Un einem andern Abende ergab fich au Antons Betrübniß, daß die Familienansichten über die Lage ber Insel Ceplon im entschiedenen Widerspruch mit ber Weltftellung ftanben, welche biefem Gilande burch bie Seefahrer zugetheilt worben ift. Die Baronin, welche Interesse an unterhaltenber Lecture hatte und viel auf Borlefen gab, verebrte Chateaubriand und las außer kleinen Mobenovellen bie Romane blafirter Damen; Anton fand Atala abgeschmackt und bie Romane fabe. Balb erfannte er, bag feine Sausgenoffen Alles, was die Welt ihnen entgegentrug, von einem Stand= buntte betrachteten, ben er nicht hatte. Ueberall magen fie, obne es felbft zu miffen, nach ben Intereffen ihres Stanbes. Was biefen schmeichelte, fand Gnabe, auch wenn es für andere Menschen unerträglich war; was bamit nicht zu ftimmen schien, murbe verworfen, ober wenigftens ftill bei Geite geschoben. Ihr Urtheil war oft milb, zuweilen liberal, immer aber faß ein unsichtbarer Selm mit ber Krone auf ihrem Nacken, fie faben aus ber engen Deffnung bes Bifirs in bas Treiben ber andern Erdgeborenen hinein, und wenn fie ärgerte, was nicht ju andern war, fo flappten fie fcmeigend ben Belmfturg ber= unter und schloffen fich ab. Der Freiherr machte bas zuweilen ungeschickt, aber seine Gemablin verftand meifterhaft, burch eine kleine reizende Handbewegung sich von Unwillkommenem abzusperren.

Die Familie gehörte zu ber bentschen Kirche in Neudorf. Dort war aber kein Chor und keine Loge neben dem Altar, man hätte im Schiff der Kirche neben den Landleuten sitzen müssen. Das war unpassend. Der Freiherr richtete eine Kaspelle in seinem Hause ein und ließ den Geistlichen zuweilen nach dem Schloß holen. Anton erschien selten bei dem Haussgottesdienst, er ritt nach Neudorf hinüber und saß dort an der Seite des Schulzen unter der Gemeinde.

Auch seine Thätigkeit war nicht ohne allerlei Störung. Der Reisende einer Weinhandlung brang burch Sand und

Kieferwälder bis in das Arbeitszimmer des Gutsherrn. Er war ein keder Schlingel mit einer großen Beredtsamkeit und einer leidenschaftlichen Neigung zu Wettrennen und Steeplechase. Er brachte eine ganze Tasche voll Sportneuigkeiten und bethörte dadurch den Freiherrn, ein Oxhoft Rothwein zu bestellen. Unton sah auf die leere Kasse, fluchte dem Oxhoft und eilte in das Audienzzimmer der Baronin. Es bedurfte einer langen Intrigue im Damenzimmer, um diese Bestellung auf ein bescheidenes Maß zurückzusühren.

Der Freiherr war mit seinen Wagenpferben unzufrieben, sie waren nicht mehr jung und waren Füchse. Diese letztere Eigenschaft hätte bem armen Herrn gleichgültig sein können, aber gerabe sie bekümmerte ihn schon seit Jahren. Denn der Sinn seiner Familie war von je auf eine besondere Pferdefarbe gerichtet. Nach einer alten Sage hatte ein Ahnherr des Geschlechts auf einem Rothschimmel in einer verschollenen Schlacht ausgezeichnete Thaten verrichtet; ja, es gab ein schönes Lied von ältlichem Aussehen, in welchem folgender Bers vorkam:

Wer ritt burch bas Getsimmel? Ein ebler Reitersmann, Das rothe Blut vom Schimmel Und roth vom Sattel rann.

Dieses Lieb beuteten die Rothsattel auf ihren Borsahr und schätzen beshalb Rothschimmel vor andern Rossen. Da aber diese Farbe bei guten Pferden ziemlich selten ist, so war dem Freiherrn eine solche Erwerbung noch nie geglückt. Zetzt wollte das Schicksal, daß ein Händler aus der Nachbarschaft ein Paar Nothschimmel vorzuführen wußte. Der blinde Freiherr hatte an den Thieren eine Freude, welche den Frauen sehr bewegslich war; er ließ sich die Pferde immer wieder vorreiten und vorsahren, hörte auf den Schlag ihrer Füße, betastete sie sorzsältig, holte Karls Ansicht ein und vertiefte sich in den Plan, seiner Gemahlin durch ihren Ankauf eine Freude zu machen. Karl lief in der Angst vor einer unnüten Ausgabe zu Anton

und vertraute biesem die brohende Gesahr. Anton ging wieber in das Audienzzimmer, aber diesmal fand er auch hier
kein geneigtes Gehör. Die Baronin gab zu, daß er nicht Unrecht hatte, aber sie bat ihn dringend, nur diesmal ihrem Gemahl seinen Willen zu lassen. Zuletzt wurden die neuen Pferde
in aller Stille an die Krippe gebunden, und der Käuser gab
außer den Füchsen und allem Geld seiner Privatkasse dem Händler noch das Versprechen, nach der nächsten Ernte zweihundert Schessel Hafer zu einem übermäßig niedrigen Preis
zu liesern. Anton und Karl waren über diese letzte Bedingung,
welche ihnen erst nach einigen Monaten zu Ohren kam, im
Interesse des Gutes sehr erzürnt.

Der Förfter hatte bas Unglud, bei ber Gutsberrichaft nicht in sonderlicher Gunft zu fteben. Daß Anton fein erftes Bufammentreffen mit bem Waldmenschen in lebhaften Farben schilberte, trug möglicherweise bagu bei, biefen bem Freiherrn zu verleiden. Der Baronin miffiel bas furze Wefen bes Alten. ber in seiner Ginsamfeit allerdings bie Geschmeibigfeit verloren batte, welche die Serrschaft an ihren Untergebenen wünschte. Un einem Theeabend tam ber Plan jum Borschein, ben Mann zu entlaffen, bevor er burch längeren Dienft Ansprüche auf Unterhalt im bilflosen Alter erwerbe. An feiner Stelle follte ein jungerer Förster gesucht werben, ber gelegentlich in ber Livree bes Freiherrn als repräsentirender Jäger zur Bedienung brauchbar ware. Die Familie war von bem frühern Gute an ein folches Berhältniß gewöhnt. Anton bezwang mit Mühe feinen Unwillen, als er auseinandersette, bag bei ber wilben und unsichern Nachbarschaft bes Gutes gerade ber erfahrene Mann, ber von jedem Strauchbieb ber Gegend gefürchtet wurde, viel zuverläffiger sei als ein Frember. Lenore schlug fich auf feine Seite, und unter kaltem Schweigen bes Freiherrn und einem refignirten Blick ber Baronin wurde ber Plan bei Seite gelegt. Beibe ertrugen fortan mit jugeflapptem Bifir und gutem Anftand ben verbauerten Alten.

Das waren kleine Berftimmungen, wie sie unvermeidlich sind, wenn Menschen mit verschiedenen Gewohnheiten sich zu gemeinsamem Leben verbinden, aber es war kein Zeichen von Behagen, daß Anton sich dies häusig sagen mußte. Er verstand sich nicht nur mit Karl, auch mit dem Förster und Schäfer in vielen Dingen besser als mit der Herrschaft des Gutes, und er fühlte jetzt zuweilen mit Stolz, daß er anders als sie und einer aus dem Bolke war.

Auch Lenore war nicht so, wie er sie geträumt batte. Immer batte er in ihr bas vornehme Fraulein verehrt und bie bergliche Bertraulichkeit, mit ber fie ihn behandelte, als einen Borgug empfunden. Bett borte fie ihm auf, eine bornehme Erscheinung zu fein. Er kannte bie Mufter ihrer Spigenärmel perfönlich und fab febr aut einen kleinen Rig im Saustleide, ben die forglose Lenore lange nicht beachtete. Er hatte die wenigen Bücher, die sie mitgebracht, gelesen, und war in ber Unterhaltung oft um bie Grenzen ibres Wiffens berumgegangen. Ihre Aussprüche imponirten ibm nicht mehr, und er hatte jett seinen Freund Fint schwerlich wegen ber Frage, ob fie auch Geift habe, geprügelt. Er frug fich bas felbst und beantwortete bie Frage recht verftanbig. Sie hatte nicht so viel gelernt als ein anderes Mädchen, bas er fannte, und ibr Empfinden war burchaus nicht fo gebildet; aber fie war eine gute, frische Natur, fraftig in ihrem Gefühl und ehr= lich in ihrem Urtheil. Und fie war schön. Immer hatte er fie bafür gehalten, aber feine garte Ehrfurcht umgab lange ibr Bild mit einer buftigen Wolfe. Jest, wo er fie täglich fab, im einfachen Morgenrod, in ber gewöhnlichen Stimmung bes Arbeitstages, jett erft fühlte er ben gangen Zauber ibrer blühenden Jugend.

Er war manchmal unzufrieden auch mit ihr. Gleich in ben ersten Tagen frug sie ihn dringend, wie sie sich dem Hause nützlich machen könnte. Er sagte ihr, daß die Aussicht über den Haushalt und die genaue Führung der Hausrechnung eine

febr nütliche Arbeit fei. Er linirte ihr ein Rechenbuch, und da fie Mangel an Uebung zeigte, die gezogenen Linien zweckmäßig zu benuten, so hatte er bie Freude fie bas zu lebren. Sie warf sich mit Gifer auf die neue Thätigkeit und lief ben Tag zehnmal zu Babette in die Rüche, um fich Ausfunft zu holen. Aber ihre Rechnung erwies fich unficher, und die muste= riofen Striche Babettens immer noch zuverläffiger. Und wenn fie eine Woche bie Bücher gewissenhaft geführt hatte, tamen einige Tage, wo die Sonne luftig schien: bann konnte fie sich nicht enthalten, mit dem Förster schon am Morgen auf die Jagb zu geben ober auf ihrem fleinen Pferbe weit über bie Grenzen bes Gutes hinauszuftreifen, bann vergaß fie ben Stadtboten, die Köchin und ihre Buchführung. — Sie wollte Geschichte treiben und unter Antons Anleitung etwas Englisch lernen. Anton war glücklich über ben Einfall. Aber die Jahres= zahlen konnte fie nicht behalten, die Bocabeln waren ihr schreck= lich, sie entlief biefen Sieroglyphen und ging in den Pferbestall. ober wohl gar in die Stube des Amtmanns, deffen mechani= schen Kunftarbeiten fie ftundenlang mit großem Intereffe gufab. Als Anton fie einft zur englischen Stunde rufen wollte, fand er fie in Rarls Stube, einen Sobel in ber Sand, eifrig an ber Britiche eines neuen Schlittens arbeitend, und gutmuthig fagte fie zu ihm: "Geben Gie fich nicht fo viel Dube mit mir, Wohlfart. Ich lerne nichts, ich habe immer einen harten Kopf gehabt."

Wieder lag Schnee auf der Erde, und im Sonnenlicht gligerten Millionen Eiskryftalle auf den Bäumen und dem Feld. Karl setzte zwei Schlitten in Stand, einen alten zweissitzigen und einen Rennschlitten für das Fräulein, den er selbst zusammenschlug und unter dem Beistande Lenorens mit schöner Oelfarbe überzog. Bei der Morgenaudienz sagte Anton der Baronin, daß er heut Nachmittag in einem Polizeigeschäft nach Tarow müsse. "Wir kennen die Familie Tarowski vom Bade

her," erwiederte die Baronin. "Dort haben wir gern mit Frau von Tarowska und ihren Töchtern verkehrt. Ich wünsche lebhaft, daß der Freiherr nicht ganz außer Berbindung mit der Nachbarschaft bleibt, vielleicht vermag ich ihn zu bestimmen, daß er heut mit uns seinen Besuch macht. In jedem Falle wollen wir Frauen diese Gelegenheit benutzen und unter Ihrem Schutz einen Ausstlug dorthin wagen."

Anton erinnerte leise an ben verschwundenen Bratth und feinen Berbacht.

"Es ist ja nur ein Berbacht," versetzte die Baronin begütigend, "und unsere Berpflichtung, der Familie einen Besuch zu machen, ist unzweiselhaft. Auch kann ich nicht glauben, daß Herr von Tarowski selbst an der Entführung Antheil hat."

Am Nachmittag fuhren die Schlitten vor, die Baronin setzte sich mit dem Freiherrn in den größeren, Lenore bestand darauf, in ihrem neuen Rennschlitten selbst zu fahren. "Wohlfart setzt sich hinter mich auf die Pritsche," bestimmte sie. Der Freisherr frug seine Gemahlin leise: "Wohlfart?"

"Ich lasse dich nicht allein sahren," erwiederte die Baronin ruhig. "Sei ohne Sorge. Außerdem ist er in deinem Dienst, die Inconvenienz ist nicht groß. Und wir sahren ja mit einander vor."

Die Glöcken klangen über die Ebene, Lenore saß selig in ihrer Außschale und trieb ihr Pferd mit kräftigem Zuruf an. Sie wandte sich oft zurück und zeigte Anton ihr lachendes Antlitz, das unter der dunkeln Kappe heut so schön war, daß ihr sein ganzes Herz entgegenslog. Ihr grüner Schleier flatterte im Winde und streiste seine Wange, hing sich an sein Gesicht und verbarg ihm die Aussicht. Dann erblickte er die verhüllte Gestalt vor sich in einem grünen Dämmerlicht wie aus weiter Ferne; und gleich darauf berührte wieder der Hauch seines Mundes die Bandschleise, welche an ihrem Nacken flatterte, und er sah, daß nur die seidene Hülle seine Hand von ihrem goldenen Haar und dem weißen Hals trennte.

Anton versenkte sich in diese Betrachtung und widerstand kaum noch dem Gelüst, ihr mit seinem Pelzhandschuh leise über die Kapuze zu sahren, als dicht neben ihm ein Hase aus einem Schneeloch aufsprang. Der Hase winkte drohend mit seinen Löffeln und machte einen bedeutsamen Burzelbaum auf Anton zu. Dieser verstand die freundliche Warnung und zog den Pelzhandschuh zurück; der Hase, vergnügt, eine gute That vollsbracht zu haben, galoppirte über den Schnee.

Anton gab seinen Gebanken eine andere Richtung. "Der weiße Weg zeigt keine Spur eines Menschen, kein Gleis, keinen Fußtritt, nirgend ist ein anderes Leben zu sehen, als der lautlose Schlaf der Natur. Wir sind Reisende, welche in ein fremdes Land dringen, das noch Niemand vor ihnen betreten. Ein Baum ist wie der andere, die Schneefläche ist endlos, rund herum Grabesstille, und oben wieder der lachende Sonnenschein. Ich wollte, es ginge den ganzen Tag so fort."

"Ich bin glücklich, daß ich Sie einmal fahren kann," rief Lenore, beugte sich zu ihm zurück und hielt ihm eine Hand hin. Anton vergaß sofort den Hasen, er konnte sich nicht enthalten, einen Kuß auf den Handschuh zu drücken.

"Es ift banisches Leber," lachte Lenore, "bemühen Sie sich nicht."

"Hier ist eine Lücke," sagte Anton, bereit ben Bersuch zu wiederholen.

"Sie sind heut so artig," rief Lenore, die Hand langsam zurückziehend, "das steht Ihnen hübsch, Wohlsart."

Der Pelzhandschuh streckte sich aus, um die zurückweichende Hand zu verfolgen. Darüber geriethen zwei Krähen auf den Bäumen in starken Zank, sie schrieen um die Wette, flogen auf und schwebten schimpfend über Antons Kopf. "Geht zum Teufel, ihr Gesindel," dachte der leidenschaftliche Anton, "ihr sollt mich nicht mehr stören."

Aber Lenore sab ihn treuberzig an. "Ich weiß doch nicht, ob Ihnen gut steht, so artig gegen mich zu sein," fuhr sie

ernster fort. "Sie bürsen mir die Hand nicht füssen, benn ich habe keine Luft Ihnen dasselbe zu thun, und was bem Einen recht ist, soll bem Andern billig sein. Hussa, mein Pferd, vorwärts!"

"Ich bin neugierig, wie uns die Polen empfangen werben,"

begann Unton wieder bie regelmäßige Unterhaltung.

"Sie können nicht anders als freundlich sein," sprach Lenore zurück. "Wir haben mit Frau von Tarowska wochenlang in einem Hause gewohnt und alle Partien gemeinschaftlich gemacht. Sie war die eleganteste Dame des ganzen Bades, sie und die Töchter machten Aufsehen durch ihr distinguirtes Wesen; sie sind sehr liebenswürdig und vom besten Ton."

"Er aber hat zwei Augen gerade wie ber Fuchs bes forsfters," sprach Anton, "ich traue ihm nicht über den Weg."

"Ich habe mich heut sehr schön gemacht," lachte Lenore sich wieder umwendend, "denn die Mädchen dort sind reizend, und die Polen sollen nicht sagen, daß wir uns schlecht neben ihnen präsentiren. Wie gefällt Ihnen mein Kleid, Wohlfart?" Sie streifte einen Zipfel ihres Pelzes zurück.

"Sie werben sich barin nicht gang schlecht ausnehmen," sagte Anton mit weiser Miene; "es ift etwas Braun babei,

folglich ift es wunderhübsch."

"Sie treuer Herr Wohlfart!" rief Lenore und reichte ihm wieder die Hand über den Schlittenrand. Ach! jetzt waren die kleinen warnenden Thiere zu schwach, um den Zauber abzuleiten, welcher den Pelzhandschuh zu dem Dänen hinzog: etwas Größeres mußte geschehen. Als Anton zum dritten Mal die Hand ausstreckte, bemerkte er, daß seine eigene Hand sich wider seinen Willen immer höher hob und in der Lust einen Kreis beschrieb, während er selbst sich senker der Länge nach im Schnee lag. Erstaunt hob er seinen Kopf und sah Lenore einige Schritte weiter neben dem umgestürzten Schlitten sitzen, das Pferd stand ruhig auf dem Wege und lachte in seiner Art laut vor sich hin. Lenore hatte zu viel

nach ihrem Gefährten und zu wenig auf ben Weg gefehen, fo hatten fie umgeworfen. Froblich erhoben fich Beide, schuttelten ben Schnee ab, Anton richtete ben Schlitten auf, und im Galopp ging es wieber vorwarts. Aber bas Schlitten= märchen war zu Ende, Lenore fab mehr auf ben Weg, und Anton ftäubte fich ben Schnee aus ben Aermeln.

Die Schlitten fubren in einen weiten Sofraum. Gin langes einstöckiges Lehmbaus, mit Ralf beworfen und mit Schindeln gebeckt, schaute mit seinen blinden Genstern vertraulich auf bie bolgernen Ställe nebenan. Anton sprang ab und frug einen Mann in Livree nach ber Wohnung bes gnäbigen herrn. "Sier ift ber Palaft," erflarte ber polnifche Diener mit tiefer Berbeugung und half ber Berrichaft aus bem Schlitten. Erstaunt faben Lenore und die Baronin einander an. Gie traten in einen unsaubern Sausflur, mehre schnurrbärtige Beifter eilten bergu, riffen bienfteifrig bie Winterbullen ber Gafte ab und eine niedrige Thur auf. In bem großen Wohn= gimmer war gablreiche Gesellschaft versammelt. Gine bobe Gestalt in schwarzer Seibe trat ben Gaften entgegen und begrüßte fie in der besten Haltung von der Welt. Die Töchter eilten berzu, schlanke Damen mit Augen und Tournure ber Mutter. Mehre Namen ber jungen herren wurden genannt, Berr von, Graf von, alle elegante Manner im Salontleibe. Bulett fam auch ber Sausberr. Sein ichlaues Geficht ftrablte von bergiger Freude, und die Fuchsaugen leuchteten von Sarmlofigfeit. Der Empfang war tabellos, von allen Seiten bie wohlthuende Leichtigkeit eines ficheren Gelbftgefühls. Der Freiberr und die Frauen wurden als werthe Befannte begrüßt, auch Anton erhielt seinen Theil Zuvorkommenheit. Sein Geschäft war nach wenig Worten abgemacht und herr von Tarow erinnerte ihn lächelnd baran, daß er ihn schon einmal flüchtig gefeben. "Der Schlingel von Inspector ift Ihnen entsprungen." fagte er bedauernd, "feien Sie ohne Sorge, er wird feinem Schickfal nicht entgeben." "Ich hoffe," erwiederte Unton, "er

und seine Helser." Die Augen des Herrn von Tarow bemühten sich, Taubenaugen gleich zu werden, als er sortsuhr: "Der Kerl liegt irgendwo versteckt." — "Wahrscheinlich in der Nähe," sagte Anton und warf einen argwöhnischen Seitenblick auf die schlechten Gebäude des Hoses.

Bergebens suchte Anton unter ben anwesenden Männern jenen Fremben, ben er bereits zweimal gesehen hatte und bem er ben Bunsch zutraute, vor beutschen Augen unbefannt gu bleiben. Dagegen war ein anderer Berr von entschiedenem Wesen vorhanden, der von den Uebrigen mit hober Achtung behandelt wurde. "Sie fommen und verschwinden," bachte Anton, "fie reiten zusammen und wieder auseinander, wie ber Schenfwirth fagt; es find bier nicht Einzelne, mit benen man ju thun hat, sondern eine gange Gattung." In dem Augenblick trat ber Fremde an ihn beran und begann ein artiges Gefpräch. Go unbefangen er aber auch rebete, fo mertte Anton boch, daß er bemüht war, bas Gespräch zu leiten und ibn, ben Deutschen, über Gefinnung und Sompathie auszuholen. Er hielt beshalb vorsichtig zurud, und als ber Pole bas wahrnahm, verlor er plötlich bas Intereffe an bem Gaft und wandte fich zu ben Damen.

Jetzt hatte Anton Muße, sich im Zimmer umzusehen. Unter ben rohen Möbeln bes Dorstischlers stand ein Wiener Flügel, die Fensterscheiben waren geslickt, auf dem schwarzen Fußboden lag in der Nähe des Sophas ein zerrissener Teppich. Die Damen saßen auf Sammtsesseln um einen abgenutzen Tisch. Die Frau vom Hause und ihre erwachsenen Töchter waren in eleganter Pariser Toilette, aber als sich eine Seitenthür öffnete, sah Anton in dem grauen Nebenzimmer einige Kinder mit so mangelhafter Garderobe umherlausen, daß sie ihn bei der Winterkälte herzlich dauerten. Sie selbst machten sich jedenfalls nicht viel daraus, denn sie balgten sich und lärmten wie Unholde.

Ueber ben wankenden Tisch wurde eine feine Damast-

bede gelegt und ein filberner Theefessel aufgesett. Die Unterhaltung floß vortrefflich. Leichte frangofische Bonmots und lebhafte Ausrufe in melobischem Polnisch fuhren burcheinander, bazwischen klang bie eintonige beutsche Phrase. An bem schnellen Lachen, ben Mienen ber Sprechenben und bem Feuer ber Unterhaltung merkte Anton, daß er unter Fremben war. Schnell flogen die Worte, in den Augen und auf den Bangen glänzte bas flüchtige Fener ber beitern Erregung. Es war ein beweglicheres Bolt, elaftischer, schwunghafter, leichter ergriffen. Erstaunt sab Anton, wie behaglich Lenore in ber Unterhaltung schwamm. Auch ihr Antlitz glänzte von boberem Roth, fie lachte und geberbete fich wie die Andern, und breift blickten ihre Augen in die verbindlichen Gesichter ber an= wesenden Berren. Daffelbe Lachen, Die bergliche Unbefangen= beit, bie ibn im Schlitten entzückt batte, verschwendete fie jest an Frembe, bie in ber Nacht auf ber Lanbftrage jum Schaben ihres Baters gearbeitet hatten. Das miffiel ihm bochlich. Dazu bas Zimmer so wunderlich ausgeputt, die Tapeten schmutig und zerriffen, die Kinder in der Nebenstube barfüßig, und ber hausberr ber ftille Beschützer eines Schuftes und wahrscheinlich noch etwas Schlimmeres! So begnügte er fich, mit falter Burudhaltung bie Gefellichaft zu betrachten und nur bas Nothwendige auf die freundlichen Worte des Saus= berrn und feiner Gafte zu erwiebern.

Enblich schlug ein junger Herr einige Accorbe auf bem Flügel an, Alles sprang auf und wollte tanzen. Die gnädige Fran klingelte, vier wilde Männer ftürzten in das Zimmer, ergriffen den großen Flügel und trugen ihn rücksichtslos hinaus. Die Gesellschaft drängte nach über den Hausflur in den gegenüber liegenden Saal. Als Anton eintrat, kam er in Bersuchung sich die Augen zu reiben. Es war ein leerer Raum mit rohem Kalkanstrich, Bänke an den Wänden, und in der Ecke ein abschenlicher Ofen. Mitten im Saal hing Wäsche auf Leinen; Anton begriff nicht, wie man hier tanzen wollte. Aber im Bui wurde die Bafche burch die Faufte ber Diener herabgeriffen, einer lief jum Ofen und blies bas Feuer an, nach wenig Augenblicken waren feche Paare zur Quabrille angetreten. Da ber Damen zu wenig waren, band ein junger Graf mit einem ichwarzen Sammtbartchen und zwei wundericonen blauen Augen sein Battisttuch um ben Arm und erflarte fich mit einem graziosen Anix für eine Dame. Sogleich wurde er von einem andern herrn ritterlich jum Tange geführt. Selig brehte sich bas Bölkchen im Tact. Durch bie Nachläffigfeit, welche die Mode von ben Tängern des gebilbeten Europa verlangt, flatterte zuweilen bas Feuer ihres Stammes auf. Lenore trieb mitten barunter. Auch bie Ba= ronin war in beiterer Unterhaltung mit dem Hausberrn, und Frau von Tarow machte sich zur Aufgabe, den blinden Freiberrn zu beschäftigen. Das war wieder die vornehme Form, ber leichte Genuß des Augenblicks, welchen Anton so oft bewundert hatte; aber beut verzog fich fein Mund zu einem falten Lächeln. Es schien ihm nicht männlich und nicht würdig, daß die deutsche Familie sich so hingebend unter Gegnern bewegte, welche wahrscheinlich in diesem Augenblick Feindliches gegen fie und gegen ibr Bolf im Sinne batten. Als Lenore nach bem ersten Tang bei Anton vorbeiging und ihn leife frug: "Warum tangen Sie nicht mit mir?" erwiederte er: "3ch erwarte jeben Augenblick bas Geficht bes herrn Bratt in einem Binfel biefes Saales zu feben."

"Wer wird jetzt baran benken," rief Lenore und wandte sich gekränkt ab.

Tanz folgte auf Tanz, die Köpfe der jungen Herrschaften glübten, die Locken wurden schlaff vom warmen Thau. Schnurz-bärtige Diener brangen wieder in das Zimmer und boten Champagner in Sis. Stehend, auf dem Sprunge schlürften die Tänzer den kalten Trank, und gleich darauf stürmte von allen Ecken der Ruf nach einem polnischen Nationaltanz zu dem Hauslehrer, welcher am Flügel saß. Jeht flatterten die

Gewänder, die Tänzer schnellten sich wie auf Sprungfebern durch das Zimmer, wie Bälle flogen die Mädchen aus einem Arm in den andern. Ach und Lenore immer mitten darunter! Unton stand neben dem ansehnlichen Polen in mattem Gespräch und hörte fühl das Lob an, welches dieser der deutschen Tänzerin freigedig ertheilte. Was den polnischen Mädchen natürslich stand, die schnellen Bewegungen, die starke Erregung, das machte Lenoren wild und, wie Anton sich mit Mißfallen sagte, unweiblich. Und von ihr weg irrte sein Blief an den rohen Wänden umher auf den bestäubten Osen, in dem ein großes Scheit Holz loderte, bis zu der Decke, von welcher lange graue Spinnweben herunterhingen.

Es war spät, als die Baronin zum Aufbruch trieb; die Belze wurden in den Saal gebracht, die Gäste wickelten sich ein, die Schelle läutete und das Glöckhen klang wieder über die Schneefläche. Aber Anton war es wohl zufrieden, daß jett die Tochter mit dem Bater suhr, und daß er selbst hinter der Baronin die Zügel führte. Schweigsam lenkte er den Schlitten und immer wieder dachte er daran, daß eine Andere, die er kannte, sich unter den Spinnweben im Hause der Feinde niemals in der Mazurka geschwenkt hätte. — Auch Lenore trug ihm heut den Stahlhelm auf dem weißen Nacken.

4.

Herr Itig war als Geschäftsmann etablirt. Wer ihn besuchte, schritt durch ein vielbetretenes Borderhaus und erstieg
in einem Seitenssügel eine nicht ganz sanbere Treppe. Neben
der Treppe glänzte die weißlackirte Borthür, auf welcher
ein großes Messingschild mit abgeschrägten Ecken den Namen
"B. Itig" zeigte. Der Borsaal war verschlossen, ein dicker
Borcellangriff war auch vorhanden, Alles schöner und idealer,
als es bei Ehrenthal gewesen war. Durch die Thür konnte

ber Besuchende in einen leeren Raum gelangen, in welchem sich ben Tag über ein verschmitter Junge aufbielt, balb Bortier, balb Laufburiche, außerbem Spion für bie Geschäfte, welche fein Brotherr machte. Der Junge unterschied fich von bem ursprünglichen herrn Beitel burch ein auffälliges Befen von schäbiger Bornehmheit. Er trug die letten Ueberrefte des Rleibergeschäfts auf, glanzende Seibenweften und einen Frack, ber ibm nur wenig zu groß war. Er bewies, daß die neue Firma auch in Sachen ber Toilette und Bilbung anständiger war, als bas in vielen Dingen gewöhnliche Geschäft bes Ehrenthal. Den Eintretenden empfing Berr Itig in zwei fleinen Geschäftsstuben, von benen die erfte wenig Möbel, aber zwei auffallend schöne Lampen enthielt, eine gelegentliche nothwenbige Uebernahme für nicht gezahlte Zinfen eines Solawechfels. Die zweite war bas Schlafzimmer, ein einfaches Bett, ein langes Sopha, ein großer runder Spiegel mit breitem Golbrabmen, biefer ein Erwerb aus bem geheimen Lager bes ehr= lichen Binfus. Itig felbst hatte fich auffallend verändert, er war an trüben Tagen bei bem zweifelhaften Lichte, welches aus bem Sofraume in bie Stuben gelangte, von Weitem betrachtet nur noch wenig von einem eleganten Herrn verschieden. Sein schmales Gesicht war voller geworden, die großen Sommer= fproffen, welche ihn früher getigert hatten, waren verblichen, und fein Saar hatte burch Pomade und funftvolle Bürften= ftriche eine dunklere Farbe und ein anschmiegendes Wesen erhalten. Noch hatte ber neue Geschäftsmann eine Borliebe für schwarze Kleider, aber sie waren neu und sagen nicht mehr ichlottrig über seinen Gliedmaßen. Denn Berr Itig batte auch zugenommen an äußerer Behaglichkeit, er gonnte fich jett gute Rost, ja auf seinem Arbeitstisch war zuweilen eine leere Weinflasche zu seben, auf welcher bas Wort "Mofel" ftand, baneben ein Buckerbecher und ein filberner Löffel. Wie prächtig aber auch bie neuen Räumlichkeiten waren, Itig benutte biefelben boch nur bei Racht und in feinen Gefchaftsstunden. Noch immer tried ihn sein Herz nach seiner alten Herberge zu Löbel Pinkus. So sührte er ein doppeltes Leben, sür die große Welt ein seiner Geschäftsmann in den neugestrichenen Studen unter dem Glanze der Aftrallampen, bedient von einem modern gekleideten Gnomen, und ein zweites sür sein Gemüth, gerade unter der Caravanserei, ein bescheidenes Leben mit rothbaumwollenen Gardinen und einem viereckigen Kasten als Sopha. Vielleicht machte ihm dieses Aspl am behaglichsten, daß er jetzt eine unbestrittene Herrschaft über den Besitzer des Hauses ausübte. Pinkus war, zu seiner Schande sei es gesagt, herabgesunken zu einem Commissionär, einem Hilssarbeiter Beitels. Und Frau Pinkus hing an dem aufstrebenden Geschäftsmann mit einer Verehrung, welche ihren Mann aller Gänsebrüste beraubte, die in dem Hause geschlachtet wurden.

Heut saß Itig in seinem Geschäftslocale nachlässig auf bem Sopha und rauchte aus einer Bernsteinspitze; er war ganz Gentleman und erwartete vornehmen Besuch. Da hörte man im Borzimmer schessen, ber Dienstthuende flog zur Thüre, eine scharfe Menschenstimme wurde hörbar. Bald entstand ein Zank im Borsaale, welcher Beitel bewog, schnell den offenen Kasten seines Schreibpultes zuzuschließen und den Schlüssel in die Tasche zu stecken.

"Nicht zu Hause ist er? Er ist aber hier, du erbärmlicher, grünhaariger Dummkopf," schrie eine scharfe Stimme den Wache haltenden Jüngling an. Man hörte einen widerstehenden Körper bei Seite schieden, Beitel beugte seinen Kopf tief in ein altes Hypothekeninstrument, die Thür wurde geöffnet, und Herr Hippus erschien mit geröthetem Antlitz, schäbig, mit zerrauften Federn an der Thür. Nie hatte er einem alten Kaben ähnslicher gesehen.

"Du läßt dich verleugnen? du befiehlft dem Wurme dort braußen alte Freunde abzuweisen? Natürlich, du bist vornehm geworden, du Narr! Hat man je eine solche Unverschämtheit gefeben! Weil ber Bengel fich in zwei neue Stuben bineingeschwindelt bat, find ibm seine alten Freunde nicht mehr gut genug. Du bift aber bei mir an ben Unrechten gefommen,

mein Göhnchen, ich laffe mich nicht fo abspeifen."

Beitel betrachtete ben fleinen Berrn, welcher gornig vor ibm ftand, mit Bliden, bie nichts weniger als freundschaftlich waren. "Was macht ihr mit bem jungen Menschen für einen Barm," fagte er falt, "er bat nur feine Schulbigfeit gethan. 3ch erwarte einen Geschäftsbesuch und habe ihm befohlen, alle Fremben abzuweisen. Wie konnte ich wiffen, bag ihr bier= ber tommen wurdet? Saben wir nicht ausgemacht, bag ibr mich nur bes Abends befuchen follt? Bas tommt ihr in meinen Beichäftsftunben?"

"Deinen Geschäftsftunden! bu junger Wiedehopf, ber feine Gierschalen noch am Steife berumschleppt," rief Sippus immer noch ergurnt und fette fich auf bas Copha. "Deine Geschäfts= ftunben" - fubr er mit unendlicher Berachtung fort, "für beine Beichafte ift jebe Stunde gut genug."

"36r feib wieber betrunfen, Sippus," antwortete Beitel in aufrichtigem Merger; wie oft habe ich gefagt, baß ich mit euch nichts zu thun baben will, wenn ihr aus ber Branntweinstube fommt."

"So," rief Berr Sippus, "bu Sohn einer Trobelhere, mein Befuch ift für bich zu allen Zeiten eine Ghre. 3ch ware betrunten?" fuhr er schludend fort, "wovon benn, bu Sanswurft? Womit foll man fich betrinken," fchrie er, "wenn man fein Gelb bat ein Glas ju bezahlen?"

"3ch wußte, bag er wieber fein Gelb batte," fagte Beitel mit tiefer Entruftung. "Erft neulich habe ich euch gebn Thaler gegeben, aber ihr feib wie ein Schwamm, es ift fchabe um jeben Groschen, ben man auf euch wenbet."

"Du wirft mir aber beut zeigen, baß es nicht schabe ift," antwortete ber Alte bobnifch, "bu wirft mir wieber gebn Thaler geben und auf ber Stelle."

"Das werde ich nicht," rief Beitel. "Ich habe fatt, euch zu füttern. Ihr wist, was wir abgemacht haben; Geld bestommt ihr nur, wenn ihr mir etwas dafür thut. Und jetzt seid ihr nicht in der Berfassung, etwas Ordentliches zu lesen oder zu schreiben."

"Für dich und beines Gleichen bin ich immer noch gut genug, und wenn ich zehnmal besser gefrühstückt hätte als heut," sagte der Alte ruhiger. "Gib her, was du sür mich zu arbeiten hast. Du bist ein geiziger Filz geworden, aber ich will dir's nicht nachtragen. Ich will dir verzeihen, daß du mich abweisen wolltest, ich will dir auch verzeihen, daß du ein hochmüthiger Esel geworden bist und dich mit einer solchen Lampe breit machst, die für bessere Leute als du gut genug wäre; und ich will dir meinen Rath nicht entziehen, vorausgesetzt, daß du mich honorirst. Und so wollen wir Friede machen, mein Sohn. Zeht rede, welche Teuselei hast du wieder vor?"

Beitel schob ihm ein dickes Hypothekeninstrument hin und sagte: "Zuerst sollt ihr mir das durchsehen und einen Auszug daraus schreiben, wie ich ihn brauche, und sagen, wie es damit steht. Es ist mir angeboten worden zum Kauf. Jetzt aber erwarte ich Jemand. Ihr müßt in die andere Stube gehen, dort setzt euch an den Tisch und macht die Arbeit. Wenn ihr fertig seid, dann reden wir über das Geld."

Herr Hippus schob sich bas schwere Actenstück unter ben Arm und steuerte nach ber zweiten Stubenthür. "Heut thue ich bir noch einmal beinen Willen, weil bu's bist," sagte er gemüthlich und erhob seine Hand, um Beitel auf die Backe zu klopfen.

Beitel ließ sich die Liebkosung leidend gefallen und wollte die Thür zumachen, als der betrunkene Alte sich noch einmal herandrängte und mit schlauem Blick frug: "Also du erwartest Jemanden, mein Söhnchen? Wen erwartest du, kleiner Ihig? It's ein Männlein oder ein Fräulein?" "Es ist ein Gelbgeschäft," entgegnete Beitel bie Achseln

"Ein Geldgeschäft?" wiederholte der trunkene Herr, mit einer zärtlichen Bewunderung seinen Bundesgenossen betrachtend. "Ja, darin bist du groß. Groß als Mensch und als Schwindler! Wahrhaftig, wer von dir Geld haben will, der ift verloren. Es wäre ihm besser, er spränge ins Wasser, obsseleich Wasser auch verächtlich ist. Du kleiner Sackermentssichwindler, du!" Dabei erhob er den Kopf und stierte aus seinen schwimmenden Augen liebevoll auf Beitel.

"Seid ihr boch felbst gekommen, um Gelb von mir zu holen," antwortete ihm Beitel mit gezwungenem Lächeln.

"Ja, ich bin fest," lallte Hippus, "ich bin nicht von Fleisch und Blut, ich bin Hippus, ich bin der Tod." Dabei versuchte er geistreich zu lachen.

Draußen tönte die Schelle, Beitel rief: "Berhaltet euch ruhig!" schloß die Thur, setzte sich auf das Sopha, faßte die Bernsteinspitze und erwartete seinen Besuch.

In dem Borzimmer klirrte ein Säbel, ein Husarenoffizier trat ein. Eugen Rothsattel war in dem letzten Winter ein wenig älter geworden, sein seines Gesicht war hagerer, und um den untern Theil seiner Augen zog sich ein bläulicher Ring. Er trat mit einem Schein von Gleichgültigkeit ein, der Herrn Itzig keinen Augenblick zu täuschen vermochte, denn hinter dieser Maske erkannte sein erfahrener Blick deutlich das Fieber, welches bedrängten Schuldnern eigenthümlich ist.

"Herr Igig?" frug ber Offizier von oben herunter. "Co heiße ich," versetzte Beitel und ftand nachläffig vom Sovba auf.

Unruhig sah Eugen in das Gesicht des Geldmanns. Der jett seine Anrede erwartete, war derselbe, vor dem schon sein Bater gewarnt war, und jetzt trieb das Schicksal auch ihn in dasselbe Netz. "Ich habe in diesen Tagen eine Schuld an hiesige Agenten zu zahlen," begann der Lieutnant, "an Herren

Ihrer Bekanntschaft. Als ich beshalb Rücksprache mit ihnen nehmen wollte, ist mir von Beiden mitgetheilt worden, daß

fie ihre Forberungen an Gie verfauft baben."

"Ich habe sie ungern gekauft," erwiederte Beitel, "ich habe nicht gern zu thun mit den Herren Offizieren. Es sind zwei Schuldscheine über elshundert und achthundert, zusammen neunzehnhundert Thaler." Er griff in eine Mappe und holte die Documente heraus. "Erkennen Sie diese Unterschrift als die Ihrige?" frug er kalt, "und erkennen Sie diese neunzehnhuns dert Thaler als die Summe an, welche Ihnen geliehen ist?"

"Es mag wohl fo viel barin fteben," antwortete ber Lieut=

nant unwillig.

"Ich frage, ob Sie anerkennen, daß Sie mir zu zahlen haben diese Summe auf diese zwei Berschreibungen?" frug Beitel wieder.

"In Teufels Namen, ja," rief ber Lieutnant, "ich erkenne bie Schuld an, obgleich ich nicht die Hälfte in Geld erhalten habe."

Beitel schloß die Sola-Wechsel in sein Pult und sagte, inbem er die Achseln zuckte, spöttisch: "Ich habe doch die volle Summe bezahlt den beiden Leuten. Ich werde mir also holen bei Ihnen morgen oder übermorgen mein Gelb."

Der Offizier schwieg eine Weile, langsam rötheten sich seine eingefallenen Wangen. Endlich nach einem harten Kampfe begann er: "Ich bitte Sie, Herr Itig, mir noch Frist zu geben."

Beitel ergriff seine Bernsteinspitze und brehte behaglich baran, als er antwortete: "Ich gebe Ihnen keinen Credit weiter."

"Seien Sie verständig, Itig," sagte der Offizier mit erzwungener Bertraulichkeit. "Ich bin vielleicht in Kurzem in der Lage, Ihnen zu zahlen."

"Sie werben in einigen Wochen fo wenig Gelb haben,

als jett," entgegnete Beitel grob.

"Ich bin bereit, Ihnen eine größere Summe zu verschreiben, wenn Sie sich gedulden." "3ch mache niemals folche Geschäfte," log Beitel.

"Ich schaffe Ihnen eine Anerkennung ber Schuld burch meinen Bater."

"Der Herr von Rothsattel hat gerade so viel Credit bei mir, als Sie selber."

Der Lieutnant stieß zornig seinen Sabel auf ben Boben. "Und wenn ich nicht zahle?" brach er los. "Sie wissen, baß ich gesetzlich bazu nicht verpflichtet bin."

"Ich weiß," versetzte Beitel ruhig. "Werben Sie gablen

morgen ober übermorgen?"

"Ich kann nicht," rief Eugen in aufrichtiger Berzweiflung. "Dann tragen Sie Sorge für den Rock, den Sie ans haben," sagte Beitel sich abwendend.

"Bohlfart hatte Recht, mich vor Ihnen zu warnen," rief Eugen außer sich. "Sie sind ein hartgekochter —," er brängte

bas lette Wort gurud.

"Sprechen Sie ruhig aus," sagte Itig, "es hört Sie Miemand. Was Sie reden, ist wie das Feuer im Ofen, es knistert, in einer Stunde ist's Roble. Was Sie mir hier wollten sagen unter vier Augen, das werden von Ihnen in drei Tagen die Leute auf der Straße sagen, wenn Sie nicht zahlen."

Eugen wandte sich mit einem Fluche ab, an ber Thur blieb er noch einen Augenblick stehen, bann stürzte er zornig hinaus.

Beitel sah ihm triumphirend nach. "Der Sohn wie der Bater, er sitzt darin, wie er sitzen muß," sagte er vor sich hin; "er kann nicht schaffen das Geld. Es geht zu Ende mit den Rothsatteln, und der Wohlsart wird sie nicht halten. — Wenn ich verheiratet bin mit der Rosalie, so sind mein auch Ehrenthals Hypotheken. Dann können die Scheine, die bei dem Schwiegervater verschwunden sind, sich unter seinen Papieren wiedersinden. Dann habe ich den Baron in Händen und das Gut ist mein."

Nach biefem Gelbstgespräch öffnete er bie Thur, welche

Herrn Hippus und den vornehmen Besuch, den Versunkenen und den Sinkenden, getrennt hatte, und sand den kleinen Advocaten eingeschlasen, den Kopf auf den Händen, die Hände über den Acten. Mit herzlicher Verachtung sah Itzig auf das schwärzliche Bündel und sagte: "Er wird mir lästig. Er sagte, er wäre der Tod, ich wollte, er wäre tot, und ich wäre von ihm frei." Unsanst rüttelte er den alten Mann auf und schrie ihn an: "Ihr seid zu nichts gut als zum Schlasen, was mußtet ihr hierher kommen, um zu schnarchen? Geht nach Hause, ich werde euch die Acten geben, wenn ihr in besserr

Als der Advocat unter dem Versprechen, am Nachmittag wiederzukommen, schläfrig hinausgewankt war, bürstete Itig mit beneidenswerther Fertigkeit seinen seidenen Hut, zog den besten Rock an, gab seinem Haar vor dem goldenen Spiegel den genialen Fall und ging nach dem Hause seines Gegners Schrenthal.

Als er in ben Hausflur trat, warf er einen scheuen Blick auf die Thur des Comtoirs und eilte vorüber nach der Treppe. Auf ber unterften Stufe bielt er an. "Er figt wieber im Comtoir," fagte er borchend ju fich felbft, "ich bore ibn brum= men, so brummt er oft, wenn er allein ift. 3ch will's wagen, ich gebe hinein, vielleicht ift mit ihm ein Wort zu reben." Er schritt zögernd zu ber Thur und horchte wieder, bann faßte er ein Berg und öffnete schnell. In bem bammrigen Raume faß auf bem Leberftubl einfam eine zusammengebrückte Beftalt, auf bem Ropfe einen unförmlichen Sut; fie nickte mit bem Ropfe vor fich bin und murmelte unverftandliche Worte. Wie hatte fich Sirsch Chrenthal in dem letten Jahre verändert! Als er das lette Mal bom Gute des Freiherrn fuhr, war er ein rundlicher Mann von ansehnlicher Art gewesen, ein wohlconfervirter Mann, ber feine Bufennabel anzufteden wußte, um por ben Frauen stattlich auszusehen; bas Haupt, welches jett in nervofer Schwäche nickte, war bas Saupt eines alten

Mannes, und an dem faltigen Gesicht hing ein Bart, den das Schermesser wochenlang nicht berührt hatte. Er war ein Bild des kläglichen Berfalles, wo der Geist dem Körper noch vorsläuft auf dem Wege zur zweiten Wiege.

Der Agent stand an der Thür und sah betroffen auf seinen früheren Brotherrn, der in seine Träume versunken nur noch halb der Geschäftswelt angehörte. Endlich begann er näher tretend: "Ich will mit Ihnen reden, Herr Ehrenthal."

Der Alte fuhr fort mit dem Kopfe zu nicken und antwortete mit zitternder Stimme: "Hirsch Chrenthal bin ich, was haben Sie zu reden mit mir?"

"Ich will mit Ihnen sprechen über ein großes Geschäft," fuhr Ihig fort.

"Ich höre," sagte Chrenthal ohne aufzusehen. "Wenn es ein großes Geschäft ift, warum sprechen Sie nicht?"

"Sie kennen mich boch, Hirsch Ehrenthal?" schrie Itig fich zu bem Alten vorbeugend.

Der Mann im Lederstuhle sah mit müben Augen auf und starrte den Andern an, endlich erkannte er ihn. Er rückte sich heftig von seinem Sitz in die Höhe und stand mit vorzgebeugtem Halse da. Immer noch zitterte das Haupt, aber die Augen ruhten mit einem Blicke voll Furcht und Haß auf dem Agenten. "Bas wollen Sie hier in meinem Comtoir?" rief er mit bebender Stimme. "Bie können Sie wagen zu treten vor meine Augen? Gehen Sie hinaus, Sie Mensch."

Itig blieb stehen. "Schreien Sie nicht wie ein Hahn, ich thue Ihnen nichts, ich will mit Ihnen reben über große Sachen, wenn Sie ruhig sein wollen, wie ein Mann in Ihren Jahren sein muß."

"Es ist der Itig," murmelte der Alte vor sich hin, "er will reden von großen Sachen, ich soll ruhig sein. — Wie kann ich ruhig sein," schrie er wieder auf, "wenn ich Sie ersblicke vor meinen Augen? Sie sind mein Feind, Sie haben mich ruinirt hier, und haben mich ruinirt da. Sie sind ge-

wesen für mich, wie der Böse mit dem Schwerte, an welchent der Tropfen Galle hängt. Ich habe aufgethan den Mund, und Sie haben mir hineingestoßen Ihr Schwert, die Galle ift gekommen in mein Herz, und ich muß zittern, wenn ich Sie ansehe."

"Werben Sie ruhig," fagte Itig, "und wenn Sie ruhig find, bann boren Sie mich an."

"Heißt er Itig?" summte ber Alte wieder vor sich hin. "Er nennt sich Itig, aber wenn er in die Stadt geht, heulen die Hunde. Ich will Sie nicht sehen," rief er, sich wieder aufrichtend, "gehn Sie hinaus, es ist mir zuwider Ihr Anblick, ich will lieber zu thun haben mit einer Spinne als mit Ihnen."

Beitel sagte mit Ergebung: "Bas geschehen ift, Shrenthal, ist geschehen und ift barüber nicht mehr zu reben. Sie sind seindlich gewesen gegen mich, und ich habe gehandelt gegen Sie, es ist gewesen Einer wie ber Andere."

"Er hat gegeffen alle Sonntage in meinem Hause," grollte ber Alte wieder.

"Weil Sie daran benken," fuhr Beitel fort, "will ich auch baran benken. Ja, ich habe gegessen an Ihrem Tische, und beswegen thut es mir leid, wenn wir beibe in Feindschaft gekommen sind. Ich habe immer gehabt eine große Anhängslichkeit an Ihr Haus."

"Du haft mir gezeigt beine Anhänglichkeit, junger Itig," juhr ber Alte fort. "Du bist es, ber gekommen ist in mein Haus und ber mich hat geschlagen, noch bevor ich liege in meinem Grabe; du bist es, welcher mir macht alle Tage das Chibbut Hakkeit."

"Was reden Sie für ungewaschenes Zeug," rief Beitel ärgerlich, "was thun Sie immer, als ob Sie wären tot, und ich der böse Geist mit dem Schwerte? Ich bin hier und will Ihnen bringen gutes Leben und nicht den Tod. Ich will machen, daß Sie wieder zu Ansehn kommen unter unsern Leuten, und daß die auf der Straße wieder abnehmen den

Sut, wie sie ihn abgenommen haben, bevor ber Sirsch Shrenthal findisch wurde."

Chrenthal nahm mechanisch seinen hut ab und setzte ihn wieder auf. Sein haar war weiß geworben.

"Es soll Freundschaft werden zwischen Ihnen und mir,"
fuhr Beitel beredt fort, "und Ihre Geschäfte sollen mir sein
wie die meinigen. Ich habe Ihnen geschickt mehr als einen
Mann aus Ihrer Berwandtschaft und habe Ihnen sagen lassen, was ich von Ihnen will, und Ihre Frau, die Madame
Ehrenthal, hat Ihnen oft dasselbe gesagt. Ich din ein Mann
geworden, der seine Geschäfte mit den besten Leuten macht,
ich kann Ihnen ein sicheres Capital ausweisen, das größer
sein wird, als Sie denken. Warum sollen wir nicht unser
Geld zusammenthun? Wenn Sie als Bater mir geben wollen
Ihre Tochter Rosalie, so werde ich an Ihnen handeln können
als Ihr Schwiegerschu."

Der alte Ehrenthal sah ben Freiwerber mit einem Blicke an, in dem ein Strahl der alten Schlauheit durch die blöde Schwäche blitzte. "Wenn Sie haben wollen meine Tochter Rosalie," erwiederte er, "so sollen Sie hören die einzige Frage, die ich habe an Sie. Was können Sie mir geben, wenn ich Ihnen gebe die Rosalie?"

"Ich will's Ihnen vorrechnen zu jeder Stunde," rief Beitel.
"Sie können mir vorrechnen Bieles," sagte Hirsch Ehrensthal abwehrend. "Aber ich will nur Eines von Ihnen sordern. Wenn Sie mir wiedergeben können meinen Sohn Bernsbard, so sollen Sie haben meine Tochter. Können Sie mir nicht holen meinen Bernhard aus dem Grabe, so sage ich Ihnen, so lange ich eine Stimme habe in meinem Munde: Gehen Sie hinaus, hinaus aus meinem Comtoir. Hinaus!" schen Sie hinaus, kinaus aus meinem Comtoir. Hinaus!" schen Freier. Beitel trat eilig in den Schatten der Thür, der alte Mann sank in seinen Stuhl zurück und drohte und schwatze wieder vor sich hin.

Itig fah von der Thur dem Treiben zu, bis die Klage des Alten aufhörte und nur undeutliche Worte von seinen Lippen sielen; dann zuckte er mit den Achseln und verließ das Zimmer.

Bährend er die Treppe hinaufstieg, den Frauen seinen Besuch zu machen, bewegte er noch oft die Achseln, um seine Berachtung des Schwächlings auszudrücken. Dann zog er an der Klingel und wurde von der Köchin mit zerknitterter Haube unter vertraulichem Lächeln eingelassen.

Unterbeß eilte Eugen rathlos aus einer Offizierstube in bie andere. Er trat in die Weinstube von Feroni, die Austern waren nicht zu genießen, der Burgunder schmeckte wie Tinte. Bieber lief er die Strafen auf und ab, Angitschweiß auf ber Stirn. So verging bem armen Jungen ber Tag. Endlich fette er fich todmübe in eine Conditorei und überdachte noch einmal die letten Möglichkeiten. Wenn Wohlfart gur Stelle ware! Aber es war zu fpat, ihn zu benachrichtigen. Die Agenten batten ibn mit unbestimmten Bersprechungen einer Berlängerung bingehalten, erft geftern Abend batten fie ibm beibe zu gleicher Zeit geschrieben, baß ihre Forberung auf herrn Itig übergegangen fei. Bobl mar es zu fpat, an Wohlfart zu schreiben, aber hatte dieser zuverlässige Freund nicht irgend einen Bekannten am Orte? - Mis Anton ben jungen Sturm empfohlen, hatte er ihm gesagt: "ber Bater bes Amtmanns ift ein sicherer Mann, und nicht ohne einige Mittel." Bom Bater eines Sufars, ber im Dienfte feiner Familie ftand, fonnte er vielleicht bas Gelb erhalten, wenn ber Alte überhaupt Gelb hatte. Das war die Frage. forberte bas Abregbuch: Johann Sturm, Auflader, Infelgaffe Dr. 17. In einer Droschke fubr er hinaus. Gilig pochte er an, ein mächtiges Berein mar die Antwort. Der geängftigte Offizier überschritt bie Schwelle bes Auflabers.

Bater Sturm faß einsam bei seinem Bierkruge, ein kleines Tageblatt in ber Sand, so klein, daß Jedermann einsah, es war für ben alten Sturm weber geschrieben, noch gebruckt, noch ausgegeben worden. "Ein Husar," rief Sturm und blieb vor Erstaunen auf seiner Bank sitzen. Auch der Offizier war betroffen von der kolossalen Gestalt, die ihn mit großen Augen anstarrte; so sahen Beide einander an.

"Richtig," sagte ber Riese, "es ist ein Husar, vom Regiment meines Karl; der Rock stimmt, die Schnüre stimmen. Seid mir gegrüßt, Kamerad." Er erhob sich. Jetzt erst erkannte er das Metall der Schnüre. "Der tausend, ein Herr Ofsizier!"

"Mein Name ift Eugen von Rothsattel," begann ber Lieut= nant, "ich bin ein Befannter von Serrn Wohlfart."

"Bon Herrn Wohlfart und von meinem Sohne Karl,"
fagte Sturm in Eifer, "hier nehmen Sie Platz, Herr Offizier,
es ist mir ausnehmende Freude und Ehre." Er trug einen Stuhl herbei und setzte ihn in seinem Diensteiser vor Eugen hin, daß die Thür schütterte. Eugen wollte sich setzen. "Noch nicht," sagte der alte Sturm, "erst abwischen, die Unisorm könnte leiden. Seit mein Karl sort mußte, ist es hier etwas staubig." Er wischte und glättete mit einem Tucke den Stuhl für seinen Gast. "So, mein Herr, jetzt erlauben Sie, daß ich mich Ihnen gegenüber setze. Sie bringen mir Nachricht von meinem Kleinen?"

"Keine andere," erwiederte Eugen, "als daß er sich wohls befindet und daß mein Bater mit seiner Thätigkeit sehr zus frieden ist."

"So?" rief Sturm, über das ganze Gesicht lachend, und klopfte mit seinen Fingern auf den Tisch, daß ein kleines Erdbeben in der Stude entstand; "ich wußte, daß Ihr Herr Bater mit ihm zufrieden sein würde. Ich hätte Ihnen das schriftlich geben wollen auf Stempelpapier. Er war schon ein praktischer Junge, als er noch so groß war," er bezeichnete mit der Hand einen Zustand menschlicher Kleinheit, welche keinem sterblichen Menschen auch nicht am ersten Tage seines sichtbaren Lebens vergönnt ist.

"Kann er benn aber auch Alles machen?" frug er ängstelich weiter, "wegen bem, Sie wissen schon." Er hielt bem Lieutnant seine großen Finger entgegen und machte mit biesen vertrauliche Zeichen in ber Luft. "Mittelsinger und Goldsfinger, ach, bas war ein großes Unglück, Herr Offizier!"

Eugen erinnerte sich an den unglücklichen Zusall. "Er hat's überwunden," sagte er verlegen über die Rolle, zu welcher das Batergefühl des Riesen ihn verurtheilte. "Was mich zu Ihnen

führt, ift eine Bitte."

"Eine Bitte?" lachte Sturm; "forbern Sie, Herr Baron! das ist keine Rebensart. Jeder aus dem Hause, in welchem mein Sohn wohnt und Amtmann ist, hat das Recht, von dem alten Sturm zu fordern. Das ist meine glatte Ansicht." Er strich mit der Hand über den Tisch.

"Um es also kurz zu sagen, Herr Sturm," suhr Eugen fort, "ich bin in der Lage, morgen eine große Zahlung zu machen, und bedarf dazu Geld. Die Sache ist plötzlich gekommen; ich habe keine Zeit mehr, meinen Bater zu benachrichtigen. Ich weiß hier in der Stadt Niemanden, an den ich mich mit solchem Berstrauen wenden möchte, als an den Bater unsers Amtmanns."

Sturm beugte sich vor und schlug den Offizier in seiner Freude heftig auf das Knie. "Das war ehrlich gesprochen; Sie sind ein Herr, der auf sein Haus hält, und der nicht zu Fremden geht, wenn er das Ding von seinen Leuten haben kann. Sie brauchen Geld? Mein Karl ist Amtmann bei Ihrem Herrn Bater, mein Karl hat etwas Geld, so ist Alles in der Ordnung. Wie viel brauchen Sie? Sind's hundert, sind's zweihundert Thaler? Geld ist da."

"Fast nehme ich Anstand, Herr Sturm, Ihnen die Summe zu nennen," sagte Eugen befangen, es sind neunzehnhundert Thaler."

"Neunzehnhundert Thaler," wiederholte der Riese erstaunt, "das ist ein Capital, es ist ein Haus, das ist, was die Leute ein Geschäft nennen." "Das ist es, Herr Sturm," suhr Eugen bekümmert fort. "Und da Sie so freundlich gegen mich sind, so muß ich Ihnen auch sagen, es thut mir herzlich leid, daß es so viel ist. Ich bin bereit, Ihnen einen Schuldschein darüber auszustellen und das Geld, so hoch sie wollen, zu verzinsen."

"Wissen Sie was," sagte Sturm nachbenkend, "über die Zinsen wollen wir nicht reden, das machen Sie mit meinem Karl ab. Was aber den Schuldschein betrifft, so ist das ein guter Gedanke von Ihnen. Ein Schein ist angenehm wegen Leben und Sterben. Sie und ich, wir brauchen das nichtgegen einander, aber ich kann sterben vor meiner Zeit. Das würde nicht schaden, denn alsdann sind Sie da, der von der Geschichte weiß. Aber Sie könnten sterben, was ich gar nicht fürchte; im Gegentheil," setzte er begütigend hinzu; "aber Sie könnten doch sterben, und dann müßte mein Karl Ihre Untersichrift haben, damit er hervortreten könnte und sagen: "Mein armer junger Herr Baron hat dieses hier geschrieben, folglich zahlt."

"Alfo Sie wollen die Gite haben, mir das Geld gut leihen?"

"Es ift keine Güte," sagte Sturm verweisend, "es ift meine Schuldigkeit, da die Sache ein Geschäft ist, und mein Zwerg Ihr Amtmann ist."

Gerührt sah Eugen in bas lachende Gesicht bes Riesen. "Aber, Herr Sturm, ich brauche das Gelb schon morgen," sagte er.

"Natürlich," erwiederte Sturm, "das ift gerade, was mir recht ist. Kommen Sie, Herr Baron." Er nahm das Licht und führte ihn in die Kammer. "Entschuldigen Sie nur, daß es hier so unordentlich aussieht, ich bin ein einzelner Mann und den ganzen Tag bei meiner Arbeit. Sehen Sie, hier ist mein Geldkasten." Er zog den eisernen Kasten hervor. "Bor Spitzbuben ist er sicher," setzte er mit Selbstgefühl hinzu. "Niemand in der Stadt kann ihn von der Stelle rücken als ich, Niemand kann ihn aufschließen, benn das Schloß ist das Meisterstück von dem Bater meiner seligen Frau. Es können Wenige den Deckel ausheben außer mir, und wenn ihrer Biele kommen, so sinden sie Arbeit, die ihnen zu heiß wird. Glauben Sie, daß das Geld hier sicher ist vor Gaunern und solchem Bolk?" sagte er triumphirend. Er war im Begriss, den Schlössel ins Schloß zu stecken. "Halt," unterbrach er sich, "noch Eins: ich habe ein Vertrauen zu Ihnen, Herr Baron, wie zu meinem Karl, das versteht sich, aber beautworten Sie mir zuvor diese Frage: Sind Sie auch der junge Herr Baron?"

Bett konnte Eugen lächeln, er griff in feine Tasche: "Sier

ift mein Patent."

"Ah, viel Ehre!" entgegnete Sturm, faßte das Papier behutsam und las bedächtig den Namen, dann sah er auf die Züge, die darunter standen, neigte sein Haupt und gab es mit zwei Fingern in großem Respect zurück.

"Und hier," fuhr Eugen fort, "habe ich zufällig einen

Brief Wohlfarts in ber Tasche."

"Berfteht fich," rief Sturm, auf die Abresse blickend, "biefes ift seine leibhaftige Hand."

"Und hier feine Unterschrift," fagte Eugen.

"Ihr ergebenster Wohlfart," las der Riese; "ja, wenn der das schreibt, so können Sie glauben, daß es wahr ist. — So, jett ist das Geschäftliche abgemacht," erklärte er und schloß den Kasten auf. "Hier ist Geld. Also neunzehnhundert Thaler." Er hob simf große Beutel aus dem Kasten, faßte sie gemächlich mit einer Hand und überreichte sie Eugen. "Hier tausend."

Eugen versuchte vergebens die Beutel festzuhalten.

"Ja so," bemerkte der Riese, "ich werde sie Ihnen schon in den Wagen tragen; das Andere muß ich Ihnen in Pfandbriesen geben. Diese sind etwas weniger werth als hundert Thaler, das wissen Sie natürlich."

"Es thut nichts," fagte Eugen.

"Nein," antwortete ber Riese, "Sie bemerken's in bem Schuldschein. So ist bas Geschäft glücklich abgemacht." Er schloß ben Kasten wieder zu und schob ihn unter bas Bett.

Eugen trat mit leichtem Herzen in bas Zimmer. "Beht trage ich Ihnen die Sade nach bem Wagen," erbot fich Sturm.

"Noch ben Schuldschein," erinnerte Eugen.

"Richtig," nickte der Riese, "Ordnung muß sein. Sehen Sie zu, ob Sie mit meiner groben Feder schreiben können. Hätte ich gewußt, daß ich einen so feinen Besuch haben würde, so hätte ich mir eine besser von herrn Schröter mitgebracht."

Eugen verfaßte einen Schuldschein, Sturm saß unterbeß neben seinem Bierkruge ihm gegenüber und sah ihm in behaglicher Stimmung zu. Dann begleitete er ihn zum Wagen und sagte beim Abschiebe: "Grüßen Sie mir recht herzlich meinen Kleinen und Herrn Wohlfart. Ich hatte bem Karl versprochen, zu Weihnachten zu ihm zu kommen wegen bes Christbaums. Aber es geht nicht mehr recht mit meiner Gesundheit. Neunundvierzig sind vorbei!"

Einige Zeit barauf schrieb Eugen an Anton und zeigte ihm kurz an, daß er von dem Bater Sturm neunzehnhundert Thaler gegen einen Schuldschein geliehen habe. "Suchen Sie die Sache zu arrangiren," schloß der Brief, "natürlich darf mein Bater nichts davon erfahren. Ein gutherziger närrischer Teusel, der alte Sturm; denken Sie auf etwas Hübsches für seinen Sohn, den Husar, das ich ihm mitbringen kann, sobald ich zu euch komme."

Empört warf Anton ben Brief auf den Tisch. "Es ist ihnen nicht zu helsen, der Prinzipal hatte Recht. In goldenen Armbändern für eine seile Tänzerin, mit den Würfeln unter zuchtlosen Kameraden hat er das Geld vergeudet und bezahlt seine Bucherschulden mit dem sanern Berdienst eines ehrlichen Arbeiters." Er rief Karl in sein Zimmer. "Es hat mir manchmal leib gethan, daß ich dich in diese Unordnung hereingezogen habe, heut fühle ich tief, daß es ein Unrecht war. Ich schäme mich dir zu sagen, was geschehen ift. Der junge Rothsattel hat die Gutherzigkeit deines Baters benutzt, ihm neunzehnhundert Thaler abzuborgen."

"Neunzehnhundert Thaler von meinem Alten!" rief Karl erstaunt. "Hat mein Goliath so viel Gelb zu verleihen? Gegen mich hat er immer gethan, als verstände er nicht zu

fparen."

"Ein Theil beines Erbes ist hingegeben gegen einen werthlosen Schuldschein, und die Sache wird noch empörender durch die Gleichgültigkeit, mit welcher der leichtsinnige Borger sie behandelt. Hat dir denn dein Vater gar nichts darüber geschrieben?"

"Der!" rief Karl, "das thut er sicher nicht. — Mir ist nur unlieb, daß Sie sich über die Geschichte so sehr ärgern. Ich bitte Sie um Alles, machen Sie keinen Lärm. Sie wissen am besten, wie viel Wolken über diesem Hause stehen, vers größern Sie den Kummer der Eltern nicht um meinetwillen."

"Hier schweigen," erwiederte Anton, "heißt sich zum Mitsichuldigen eines schlechten Streichs machen. Du schreib' beinem Bater auf der Stelle, er soll in Zufunft niemals wieder so gefällig sein; benn der Cavalier ist im Stande, bei nächster

Gelegenheit wieber zu beinem Bater zu gebn."

Darauf schrieb Anton an Eugen: "Ein Arrangiren Ihrer Schuld ift unmöglich, wenn ich Ihrem Herrn Bater nichts davon mittheilen soll, und selbst in diesem Falle weiß ich wenigstens nicht, wo eine Deckung derselben gesunden werden kann. Ich verschweige Ihnen nicht, daß ich Ihre Anleihe bei dem Bater des Amtmann Sturm für sehr unrecht halte. Sie und Ihr Herr Bater haben der aufopfernden Thätigkeit des Sohnes ohnedies so viel zu danken, daß der geringe Gehalt, den dersselbe unter den hiesigen Berhältnissen erhalten kann, nur als eine ungenügende Bergütigung erscheint. Deshalb muß ich Sie

bringend bitten, dem Auflader Sturm wenigstens so viel Sicherheit zu verschaffen, als ihm gegeben werden kann. Diese Sicherheit liegt in der Anerkennung der Schuld durch Ihren Herrn Bater. Sie werden mit mir einverstanden sein, daß am zweckmäßigsten Sie selbst dem Herrn Freiherrn die nöthigen Mittheilungen machen. Ich bitte, dies nicht bis zu Ihrem Besuch hinauszuschieben, weil mir jede Woche, in welcher diese Angelegenheit unerledigt bleibt, als Verlängerung einer Täusschung erscheint, welche Ihrer nicht würdig ist."

Und zu Karl sagte Anton: "Wenn er seinem Bater kein Bekenntniß macht, so werbe ich am ersten Tage seines Besuchs ben Freiherrn in seiner Gegenwart von dem Schuldschein unterrichten. Sprich nicht dagegen, du bist gerade wie bein Bater."

Die Folge bieses Brieses war, daß Eugen an Anton gar nicht mehr schrieb und dem nächsten Bries an seinen Bater einige nicht ganz verständliche Sätze zusügte. Wohlfart sei ein Mann, gegen den sie wohl einige Verpflichtungen hätten, das Schlimme sei nur, daß bei solchen Leuten dadurch Dünkel entstehe und ein Hosmeisterton, der unerträglich werden könne. Am besten sei, sich dergleichen Menschen mit gutem Anstand vom Halse zu schaffen. Diese Ansicht war sehr nach dem Herzen des Freiherrn, und er lobte sie höchlich. "Eugen hat immer ein richtiges Urtheil," sagte er; "auch ich wünsche sehnlich, daß der Tag recht bald kommt, wo ich selbst wieder im Stande din, die Wirthschaft zu übersehen und unsern Herrn Wohlfart zu entlassen."

Die Baronin, welche ben Brief ihrem Gemahl vorgelesen hatte, entgegnete: "Du würdest Wohlfart doch sehr vermiffen, wenn er je von uns scheiden sollte;" dann legte sie den Brief zusammen und verbarg ihn in die Tasche ihres Kleides.

Lenore aber war außer Stande, ihren Unwillen zu beherrschen, fie verließ schweigend das Zimmer und suchte Anton in dem Wirthschaftshofe auf. "Was haben Sie mit Eugen?" rief sie ihm entgegen.

"hat er mich bei Ihnen verflagt?" frug Unton.

"Bei mir nicht," versetzte Lenore, "aber er spricht in seinem Briefe an die Eltern nicht in der Weise von Ihnen, die ihm sonst so gut stand."

"Bielleicht ift's Zufall," erwiederte Anton, "ober eine Ber-

ftimmung, die fich wohl geben wird."

"Nein, es ift mehr und ich will es wiffen."

"Wenn es mehr ift, so können Sie es nur von ihm felbst erfahren."

"Dann, Wohlfart," rief Lenore, "hat Eugen etwas Un=

rechtes gethan, und Gie wiffen bavon."

"Was es auch sein mag," entgegnete Anton ernst, "es ist nicht mein Geheimniß, sonst würde ich es Ihnen nicht verschweigen. Ich bitte Sie zu glauben, daß ich gegen Ihren Bruder ehrlich gehandelt habe."

"Bas ich glaube, kann Ihnen nichts nützen," rief Lenore. "Ich soll von nichts wissen, ich verstehe nichts, ich kann in dieser angstwollen Zeit nichts thun, als mich ärgern, wenn

man ungerecht gegen Gie ift."

"Oft," fuhr Anton fort, "fühle ich die Berantwortlichkeit, welche mir durch die Krankheit Ihres Herrn Baters aufgelegt wird, als eine gefährliche Last; seine Verstimmung richtet sich natürlich auch manchmal gegen mich, der ich ihm Unwillkommenes mittheilen muß. Das ist nicht zu vermeiben. Ich habe den Muth, auch peinliche Stunden durchzumachen, so lange Sie und die Frau Baronin sich die Ueberzeugung nicht ersichüttern lassen, daß ich immer in Ihrem Interesse handle, so gut ich es verstehe."

"Meine Mutter weiß, was Sie uns sind," sagte Lenore; "niemals spricht sie zu mir von Ihnen, aber ich sehe es an ihrem Blick, wenn sie über den Tisch auf Ihr Gesicht sieht. Sie hat immer zu verbergen gewußt, was sie dachte, ihren Schmerz und ihre Sorgen, jeht verhüllt sie sich noch mehr als sonst. Auch vor mir. Wie hinter einem weißen Schleier sehe ich ihr reines Bild; ihr Körper ist so schwach geworden, daß mir manchmal die Thränen in die Augen steigen, wenn ich sie ansehe. Sie spricht immer das Gute und Berständige, aber sie scheint theilnahmlos für Bieles, und wenn sie bei meinen Reden lächelt, so ist mir, als mache auch die Heitersteit ihr innern Schmerz."

"Ja, fo ift fie," rief Anton traurig.

"Sie lebt nur noch für die Pflege des Baters; was sie innerlich leidet, das erfährt Niemand, auch ihre Tochter nicht. Sie ist wie ein Engel, Bohlfart, der nur noch ungern auf dieser Erde verweilt. Ich kann ihr nur wenig sein, und ich fühle das; ich bin unbehilflich, und mir sehlt Alles, was meine Mutter so schön macht, die Selbsibeherrschung, ihre ruhige Haltung, die reizende Form. — Die Krankheit des Baters, der leichte Sinn des Bruders, und meine Mutter bei aller Liebe verschlossen gegen mich: Wohlfart, ich bin recht allein." Sie lehnte sich auf den Brunnenrand und weinte.

"Bielleicht mußte es so kommen zu Ihrem Besten," tröstete Anton mit warmem Mitgefühl von ber andern Seite des Brunnens. "Sie sind eine kräftige Natur, und ich glaube, Sie können sehr leibenschaftlich empfinden."

"Ich fann fehr boje fein," fagte Lenore unter Thränen beiftimmend, "und wieder fehr ausgelaffen."

"Sie waren aufgewachsen, sorglos, in glücklichen Berhaltniffen, und Ihr Leben war leicht wie ein Spiel."

"Das Lernen ift mir schwer genug geworden," schaltete Lenore ein.

"Ich bente mir, baß Sie in Gefahr waren, bei Ihrem Wesen ein wenig wild und übermuthig zu werden."

"Ich fürchte, ich war's," rief Lenore.

"Jett haben Sie schwere Leiben ertragen muffen und bie Gegenwart sieht hier recht ernsthaft aus. Und wenn ich Ihnen das sagen darf, liebes Fräulein, ich meine, Sie werden hier

gerade das finden, was die Frau Baronin in der großen Welt gewonnen hat, Haltung und Innerlichkeit. Mir kommt manche mal vor, als hätten Sie sich schon verändert."

"Ich war wohl früher ein recht unausstehlicher Wildfang?" frug Lenore unter Thränen lachend, und sah Anton trotz ihrer Ehrlichkeit mit mädchenhafter Schelmerei an. Anton mußte an sich halten, ihr nicht zu sagen, wie liebenswürdig sie in diesem Augenblick war. Aber der gute Junge bezwang sich tapfer und sagte so kühl als möglich: "Es war nicht so arg, liebes Fräulein."

"Und wissen Sie, was Sie sind?" frug Lenore scherzend. "Sie sind, wie Eugen schreibt, ein kleiner Schulmeister." "Also das hat er geschrieben," rief Anton erleichtert.

Lenore wurde plöglich ernst. "Sprechen wir nicht von ihm. Als ich seinen Brief hörte, kam ich her, um Ihnen zu sagen, daß ich Ihnen vertraue, wie Niemandem sonst auf Erden, wenn es nicht meine gute Mutter ist, daß ich Ihnen immer vertrauen werde, so lange ich lebe, daß nichts meinen Glauben an Sie erschüttern kann, daß ich überzeugt bin, Sie sind der einzige Freund, den wir in unserer Noth haben, und daß ich Ihnen auf den Knieen abbitten möchte, wenn Iemand Sie in der Stille mit Worten kränkt, oder auch nur durch seine Ges simmung."

"Lenore! liebes Fräulein," unterbrach Anton glücklich —

"Und noch wollte ich sagen," suhr Lenore fort, "wie ich Sie bewundere, daß Sie so sicher unter uns Ihren Weg gehen, und mit allen Leuten sertig werden, ohne sich etwas zu vergeben, und wie Sie allein es sind, der auf diesen Gütern Ordnung einführt und einen bessern Zustand. Das lag mir auf der Seele, und jetzt wissen Sie's, Wohlsart."

"Ich danke Ihnen, Fräulein," versetzte Anton, "Sie machen mir durch Ihre Worte einen frohen Tag. Aber ich bin nicht so sicher und stark, als Sie glauben. Und wenn ich dies Gut ansehe und was darauf geschehen muß, so fühle ich alle Tage mehr, daß ich's nicht bin, der hier gründlich helfen kann. Wenn ich jemals wünschen könnte, daß Sie nicht die Tochter des Freiherrn wären, sondern ein Mann, so ist es, wenn ich über die Aecker dieses Gutes gehe."

"Ja, sehen Sie," sagte Lenore, "bas ist mein alter Kummer, unser früherer Amtmann hat mir das auch schon gesagt. Wenn ich über meinem Stickmuster sitze und Sie mit Herrn Sturm auf das Feld gehen sehe, dann wird mir glühend heiß, und ich werse meinen unnützen Kram bei Seite. Ich kann nichts als Brot essen, und verstehe nichts als Geld für Spitzen auszeben, und auch das verstehe ich noch nicht einmal, wie Mama sagt. Sie aber müssen sich schon die ungeschickte Lenore gefallen lassen, als Ihre gute Freundin." Dabei sah sie ihm treuherzig in die Augen.

"Seit vielen Jahren habe ich Ihre Freundschaft in meiner Seele gefühlt als ein großes Glück," rief Anton bewegt. "Immer, bis zu dieser Stunde, ist es meines Herzens Freude gewesen, mich in der Stille als Ihren treuen Freund zu betrachten."

"Und so soll es immer zwischen uns Beiben bleiben," sagte Lenore. "Jetzt bin ich wieder ruhig. Und jetzt ärgern Sie sich nicht mehr über Eugens dumme Streiche; ich thue es auch nicht."

So trennten sich die Beiden wie unschuldige Kinder, die ein süßes Behagen darin finden, einander das zu erzählen, was die Leidenschaft zu verbergen sucht.

5.

Die Feinbschaft zwischen Pix und Specht war wieder hell aufgebrannt. Diesmal stand aber Specht nicht allein, das Quartett war auf seiner Seite, denn Specht wurde in Gefühlen gefränkt, welche das Quartett anerkannt und durch seinen Gesang geweiht hatte. Herr Specht war verliedt. Dieser Zustand war bei dem lebhaften Herrn nichts Befremdliches, ja, man kann sagen, daß der Hauptinhalt seines Lebens ein ewig flackerndes Liebesgefühl war, welches, wie das Feuer der Besta, als poetische Flamme brannte, um welche niemals die praktischen Kochtöpse des täglichen Lebens, der Gedanke an Heirat und einen eigenen Haushalt, herumgesetzt wurden. Die Liebe des Herrn Specht war ewig, aber die Gottheit, welcher sein Feuer loderte, wechselte oft. Alle Damen in seinem Gesichtskreise hatten nach einander die Ehre gehabt, von ihm angebetet zu werden. Selbst die Tante war eine Zeit lang Gegenstand seiner Träume gewesen, damals, als die schmerzsliche Geschichte der erhabenen, aber nicht mehr jugendgrünen Sappho sein Herz bewegte.

Diesmal aber hatte die Reigung bes herrn Specht eine folibe Grundlage. Er hatte eine junge Frau entbedt, eine wohlhabenbe Sausbesitzerin, Wittve eines Belgmaarengeschäfts, mit runden Bäckhen und zwei freundlichen nugbraunen Augen. Er verfolgte fie im Theater und in öffentlichen Garten, ftrich, fo oft er burfte, bei ihren Fenstern vorüber und that, was feine Erfindungsfraft vermochte, ibr Berg zu erschüttern. Er ftörte die Rube ihres refignirten Lebens burch zahllose anonbme Billets, in benen ein Unbefannter mit Bers und Profa bie Absicht aussprach, bie Müchternheit biefes Lebens gegen bas unbefannte Jenfeits zu vertauschen, wenn fie ihn verschmäbe. In bem Anzeigeblatte bes Orts erschienen unter frischem Caviar, Schellfischen und Dienstgesuchen zum Er= ftaunen bes Publicums gablreiche bichterische Runftgebilbe, in benen ber Borname ber jungen Witwe, Abele, balb an bem Anfang ber Zeilen, balb an einer Reihe von Sauptwörtern burch bide Buchstaben zu Tage trat. Endlich fonnte Herr Specht fich nicht enthalten, das Quartett zum Bertrauten feiner Empfindungen ju machen. Zuerft offenbarte er fich Herrn Liebold; an einem Abende, wo die Baffe ihn brüderlich beim Absingen feuriger Liebeslieder unterftütt hatten, magte

er, auch biefen zu bekennen, daß er ber Berfasser ber vielbesprochenen Abele-Gebichte fei. Die Baffe erftaunten fehr, baß von ihrem Comtoir ein fo epochemachenbes Ereignif ausgegangen war. Zwar batten fie oft mit ben anderen Berren über bie Bebichte gelächelt, während Specht im Stillen über Die Kritit feines Comtoirs ftobnte; aber als fie jest erfuhren, daß einer von ihnen ber Thäter war, erwachte ber Corpsgeist und fie borten feine Bekenntniffe mit Boblwollen an. Der Fall erschien ihnen nicht unpraktisch, die Witwe war hübsch, befaß ein Saus. und, wie verlautete, außerbem ein achtungs= werthes Bermögen. Deshalb beichloffen fie, ihrem Collegen bei einem Ständchen bie Mitwirfung nicht zu verfagen. Der Nachtwächter vor bem Saufe ber Witwe erhielt einige Bier= groschenstlicke, bas Ständchen wurde gebracht, im Schlafzimmer ber Witwe öffnete fich ein Fenfterflügel, und etwas Weißes warb auf Augenblicke in ber Finfterniß fichtbar. Specht schwamm in Seligfeit, und ba biefer Zuftand nicht geeignet ift, ben Menschen schweigsam zu machen, beging er bie Unvorsichtigkeit, auch gegen die andern Collegen geheimnisvolle Andeutungen zu wagen. So erfubr Bir bas Sachverhältniß.

Jetzt entspann sich im Anzeigeblatte bes Ortes ein merkwürdiges Spiel von Katze und Maus. Es erschienen geheimnißvolle Inserate, durch welche ein Herr S. an alle möglichen entlegenen Orte der Stadt bestellt wurde, um dort Iemand
zu sinden, der ihm theuer sei. Specht lief regelmäßig hin und
fand niemals die, welche er suchte; dagegen ersuhr er bei diesen
Nachsorschungen ernste Unbequemlichkeit, er litt sehr durch
Kälte und Sturmwind, er wurde von fremden Damen, die er
anredete, gröblich zurechtgewiesen, ein Schusterjunge, den er sür
seine verkleidete Schöne hielt, warf ihm ein Eigarrenende ins
Gesicht, er ward in einer Sackgasse wegen seines scharfen Umberspähens sür einen Polizeispion erklärt und bößartig geschimpst. Natürlich erhob er seinerseits in dem Localblatte
wieder verschleierte, aber starke Beschwerden über die Wort-

brüchigkeit der Bestellerin; diese hatten zur Folge, daß Entsichuldigungen kamen und die Andentung neuer Möglichkeiten. Nie aber fand er, die er suchte.

Das zog fich durch einige Wochen fort, und Specht gerieth über die unaufhörlichen Chicanen bes Schickfals in eine Auf-

regung, welche selbst ben Bäffen unheimlich wurde.

An einem Morgen stand Bir wie gewöhnlich im Hausflur, als eine artige runde Dame mit nußbraunen Augen und einem prachtvollen Pelz in das Haus trat und zornig nach

Herrn Schröter frug.

"Herr Schröter ift nicht zu Hause," sagte Bir. "Kann ich Ihnen mit etwas dienen?" Er legte den schwarzen Binsel bei Seite, und da die Fremde zu sprechen zögerte, forderte er sie durch eine befehlende Handbewegung auf, sich aus dem Gedränge der Hausknechte und Fässer in das offene Waarengewölbe zu retten. Seine ruhige Autorität imponirte der Dame so, daß sie eintrat, und jetzt verbeugte sich Herr Pix ein wenig und wiederholte herablassend: "Wünschen Sie etwas von unserm Geschäft?"

"Ich wünsche ben Herrn ber Handlung zu sprechen," be-

gann bie Dame auf's Neue.

"Ich stehe an seiner Stelle hier," sagte Bir mit seinem Feldberrnblick.

Die Frembe sah ihn surchtsam an und begann endlich: "Ich komme, mich über einen Herrn Ihres Comtoirs zu bestlagen. Seit längerer Zeit din ich der Gegenstand von Neckereien und Zudringlichkeiten, welche mich in Gesahr sehen zum Stadtgespräch zu werden. Ich erhalte von fremder Hand Briefe und Gedichte, im Tageblatt wird mit meinem Namen ein unswürdiges Spiel getrieben. Ich habe ersahren, daß der Urheber dieser Schändlichkeiten in Ihrem Geschäft ist, und ich verlange seine Bestrasung."

Bix ahnte ben Zusammenhang. Er steckte bie Hand in bie Weste und frug weiter: "Können Sie mir biesen Herrn

nennen ?"

"Den Namen weiß ich nicht," fagte die Witwe; "er ist

groß und hat frauses Saar."

"Hager von Statur und eine ftarke Nase?" frug Bix. "Es ift gut, Mabame, Sie sollen von heut nicht mehr belästigt werden, Sie sollen vollständige Genugthuung erhalten, ich burge Ihnen dafür."

"Aber ich möchte doch herrn Schröter felbft -," begann

wieber bie Dame im Belg.

"Es ift besser, Sie thun's nicht. Der junge Mann hat sich in einer Weise gegen Sie benommen, für welche ich keinen Ausbruck sinde. Aber Ihr gütiges Herz wird darauf reslectiren, daß seine Absicht gewiß nicht war, Sie zu kränken. Er war unsgeschickt und ohne Tact, das ist sein Verbrechen. Der arme Mensch ist im Ernst von einem krankhasten Gefühl für Sie ergrissen. Seit ich die Ehre habe Sie zu kennen, sinde ich das in der Ordnung." Er verbeugte sich aus's Neue. "Wie gesagt, ich verurtheile ihn, aber ich sinde es in der Ordnung."

Die hubsche Witme ftand verlegen und wußte nicht recht,

mas fie bem ftolgen Berrn antworten follte.

"Zu gleicher Zeit," fuhr Pix fort, "gebe ich mir die Ehre, Sie im Namen unsers Geschäfts um Berzeihung zu bitten. Unser Haus muß sehr bedauern, Ihnen auch nur einen unsangenehmen Augenblick bereitet zu haben. Es würde uns glücklich machen, wenn der freundliche Sinn, welchen ich aus Ihrem Gesicht lese, unserm Geschäft und vor Allem dem Schuldigen diese Berzeihung gewährte."

"Ich habe allerdings nicht die Absicht, Andere für das unsgeschickte Benehmen des Einen verantwortlich zu machen," sagte die Witwe.

"Ich banke Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Liebenswürdigkeit," fuhr Herr Bir siegreich fort, "und bitte Sie noch um Entschuldigung, Madame, daß ich Sie hier herein führte; ich wußte nicht, wen ich zu sprechen die Ehre habe. Dies ist bas kleine Waarenmagazin für meinen täglichen Bedark." "Für den täglichen Bedarf?" wiederholte die Dame, erstaunt über den großartigen Bedarf des Herrn. Big griff in ein Kaffefaß und ließ eine Handvoll Bohnen wie einen Goldzegen nachlässig in das Faß zurücklaufen. "Bielleicht finden Sie hier Einiges, was Ihnen von Ihrem Haushalt her nicht uninteressant ist," fügte er hinzu und stellte seine Waaren mit einer Handbewegung vor.

Die hübsche Belzhändlerwitwe brach in artige Berwunderung über die Masse des vorhandenen Kasse's aus, Herr Bix führte sie zu einigen Sorten von ausgezeichneter Güte, machte sie auf die ärgerlichen Steine des Domingo ausmerksam und auf die fünstliche grüne Farbe einer Sendung Java. Die Dame hörte erstaunt und gesesselt die wirthschaftliche Belehrung an, welche der Herr so herablassend aussprach.

"Unser Geschäft würde sich sehr freuen, wenn es Ihnen wenigstens ein kleines Zeichen der Berehrung übersenden dürfte," sagte endlich Bir mit einer sehr verbindlichen Berbeugung. "Sie gestatten mir, Ihnen einige Proben von Qualitäten zu schicken, die Ihnen hier gesielen."

"Ich kann das unmöglich annehmen, Herr —" erwiederte die Dame mit Haltung.

"Mein Name ist Bix. Wegen ter Uebersenbung bitte ich feine Worte zu machen, wir haben das Detailgeschäft zwar längst aufgegeben, indeß versteht sich von selbst, daß wir für einzelne Gönnerinnen der Handlung ein Conto offen halten. Wenn Sie in Zukunft einmal einen kleinen Ginkauf machen wollten, so würde ich sehr glücklich sein, wenn ich Ihnen denselben zu unserm Kostenpreis berechnen könnte. Und was den erwähnten Herrn betrifft, so wiederhole ich Ihnen, Sie sollen vollständige Genugthuung haben, ich selbst werde dafür sorgen."

"Ich bin Ihnen sehr bankbar, mein Herr," sagte bie Dame mit freundlichem Lächeln und trennte sich in versöhnlicher Stimmung von bem Geschäft. Bir ging in bas Comtoir und nahm Specht bet Seite. "Sie haben schöne Dinge angerichtet," sagte er strenge. "Bissen Sie, baß Ihnen ein Donnerwetter gedroht hat, welches Sie leicht von Ihrem Bult herunterwersen konnte? Die junge Witwe war hier und wollte Sie durchaus bei Herrn Schröter verklagen, sie ist wüthend auf Sie. Wie konnten Sie wagen, eine anständige Dame zum Gegenstand so gewöhnlicher Hulbigungen im Localblatt zu machen? Schämen Sie sich, Specht," rief er mit großer Mißbilligung.

Specht verlor vor Schreck die Sprache. "Sie hat ja im Tageblatt angesangen," rief er endlich trostlos, "sie hat mich bestellt zuerst ins Theater, dann zum Schwanenhaus auf der Promenade, dann gar auf den Thurm, um die Aussicht zu

bewundern."

"Pfui," sagte Pix in tugendhafter Entrüstung, "merken Sie benn nicht, daß ein Spaßvogel seinen schlechten Witz mit Ihnen gemacht hat? Die Dame ist sehr unglücklich über Ihr Benehmen, ich sage Ihnen im Vertrauen, sie hat über Sie geweint." — Specht rang die Hände.

"Ich habe Alles angewandt fie zu beruhigen, ich habe in Ihrem Namen versprochen, daß Sie sich des Localblatts und aller Angriffe auf ihre Ruhe von heut ab enthalten werden. Richten Sie sich darnach; wo nicht, so erfährt Herr Schröter die ganze Geschichte."

"3ch fann mich babei nicht beruhigen," rief ber unglud-

liche Specht, "Sie wiffen nicht, was ich fühle."

"Fühlen Sie, was Sie wollen," sagte Pix mit zermalmenber Härte, "aber unterstehen Sie sich nicht, noch einmal eine Zeile an Abele brucken zu lassen, sonst haben Sie es mit mir zu thun." Dabei ging er zornig hinaus und ließ Specht in einem Zustand zurück, ber mit bem Behagen eines Erhängten viel Aehnlichkeit hatte.

Während Specht mit bem Quartett berieth, was in biefer Lage zu thun sei, handelte Bir. Gin Hausknecht trug gegen

Abend ein mächtiges Packet mit verbindlichen Empfehlungen in bas Saus ber Wittve, und Berr Bir ließ gewiffenhaft die Sendung fich felbft gur Laft schreiben. Un bemfelben Abend machte er ber Witwe feine Aufwartung und berichtete ihr, daß ber Schuldige ftreng gurecht gewiesen, und bie Rube ihrer Tage und Nächte wieder bergeftellt fei. Um nächften Sonntag trank er felbst ben Raffe bei ber Witme, welche eine Freundin gu ihrem Schutz eingelaben batte. Bier Wochen barauf batten bie braunen Augen ber Dame und fein thrannisches Wefen fich fo weit genähert, daß er in seinem besten Staat zu ibr ging und ihr einen Antrag machte. Diefer Antrag wurde angenommen. Berr Bir wurde erklärter Bräutigam und faßte ben Entschluß, trot Motten und haaren bas Belggeschäft auf's Neue in Gang ju bringen und fich felbst jum Mittelpunkt beffelben zu machen.

Bu feiner Ebre muß mitgetheilt werben, bag er fich verpflichtet fühlte, biefes Sachverhältniß zuerft herrn Specht mit= autheilen und diesem babei einige Borte ju gonnen, welche man allenfalls für eine Entschuldigung halten tonnte. "Der Bufall bat es fo gewollt," fagte er, "feien Gie verftandig, Specht, und finden Sie fich rubig brein. Sie muffen baran benten, bag es boch wenigftens einer von Ihren Collegen ift, ber fie beiratet."

"Aber nicht ich!" rief Specht außer fich, "es ift mir gar fein Troft, daß Sie es find, benn ich fürchte, Sie haben fich hinterliftig gegen mich benommen."

"Wiffen Sie was, Specht," fagte Bir reuevoll, "handeln Sie als guter Rerl, ber Sie im Grunde find, und verlieben Sie fich schnell in eine Andere. Ihnen macht bas teine Mube."

"Sie benten, bas geht nur fo," rief Specht gornig.

"Freilich gebt's," fagte Bir, "wenn man nur ernften Willen hat. Und wir bleiben die Alten. Bei meiner Sochzeit durfen Sie nicht fehlen."

Much bas noch!" fcbrie Specht.

"Sie sollen mir den Polterabend einrichten, Sie verstehen so etwas ausgezeichnet, und Sie sollen Brautführer sein. Sputen Sie sich nur, eine Andere zu finden, auf die Sie Berse machen können; ob die Dame Abele oder Genoveva heißt, ist Ihnen ja aleichgültig."

Dies aber war Herrn Specht nicht gleichgültig, er zürnte heftig auf die Treulosigseit seines Gegners Pix und genoß die schwerzliche Freude, daß diesmal das ganze Comtoir seine Bartie nahm, und Herr Pix in allen Zimmern des Hinterhauses als kalter Egoist verurtheilt wurde. Allmählich aber träuselte die Zeit lindernden Balsam in Spechts Herz. Es ergab sich, daß die Witwe eine Nichte hatte, deren Augen blau und deren Haare röthliches Gold waren, und so machte sich's, daß Specht zuerst die Sommersprossen des Fräuleins interessant, dann ihr Benehmen reizend fand, und sich zuletzt auf seiner Stude mit dem Gedanken herumtrug, der angeheiratete Nesse von Herrn Pix zu werden.

Der Kaufmann faß in seinem Armstuhl und sah nachs benkend vor sich bin. Endlich wandte er sich zu seiner Schwester. "Fink ist wieder verschwunden," fagte er.

Sabine ließ ihren Knäuel fallen. "Berschwunden? in Amerika?"

"Ein Agent seines Baters war heut im Comtoir. Wie er erzählt, hat ein neues Zerwürfniß zwischen Bater und Sohn stattgesunden, und diesmal, fürchte ich, ist Fink in bessern Recht als die Handlung. Er hat plöylich die Leitung der Geschäfte aufgegeben, hat eine große Compagnie, die sein Oheim gegründet, durch gewaltsame Maßregeln bis zur Auflösung gebracht, hat gegenüber dem Bater auf seinen Antheil an der Erbschaft verzichtet und ist verschwunden. Nach den unsichern Nachrichten, die von Newhork gekommen sind, ist er in die Wildnisse des Innern gegangen."

Sabine hörte gespannt zu, aber sie sprach kein Wort. Auch ber Bruder schwieg. "Es war doch ein mächtiger Stoff in ihm," sagte er endlich. "Diese Zeit braucht eine Schnellfraft wie die seine. — Auch Bix verläßt uns. Er freit um eine Witwe mit Vermögen und will sich selbst etabliren. Ich werde Balbus an seine Stelle nehmen. Er wird ihn nicht erseten."

"Nein," fagte Sabine befümmert.

"Es wird leer bei uns," fuhr ber Bruber fort, "und ich fühle, daß meine Kraft nicht zunimmt. Die letten Jahre waren schwer. Man gewöhnt fich an die Gefichter, selbst an bie Schwächen ber Menschen. Niemand benkt baran, wie bitter es oft auch bem Borfteber eines Geschäftes wird, bas Band zu lofen, bas ibn mit feinen Gehilfen verbindet. Un ben Bir war ich gewöhnt, wie an wenig Andere, es kommt mir hart an, ihn zu miffen. Und ich werde alt. - 3ch werde alt und es wird leer bei uns. In einer finftern Zeit febe ich bich allein im Sause; wenn ich bich verlaffen muß, bleibst bu einfam gurud. Mein Beib und mein Rind find babin. Auf beine blübende Jugend babe ich meine gange Soffnung gesett, an beinen Mann und beine Kinder habe ich gebacht, bu armes Herz. Ich bin barüber alt geworben, und ich febe bich an meiner Seite geben, mit freundlichem Lächeln und wunder Seele, thatig, theilnehmend und boch allein, ohne eine große Freude und ohne Hoffnung."

Sabine legte ihr Haupt auf das Haupt des Bruders und weinte still. "Einer war dir lieb, den du verloren haft," sagte

fie leife.

"Sprich nicht von ihm, benke nicht an ihn," fagte ihr Bruber finster. "Und wenn er auch von bort zurückkehrte, er wäre doch für uns verloren!" Er strich mit der Hand über das Haupt der Schwester, ergriff seinen Hut und verließ das Zimmer.

"Und er selbst benkt immer an Wohlfart," rief bie Tante aus ihrer Fensternische, "erst heut hat er ben alten Sturm bie Kreuz und Quer nach Karl und bem Gute ausgefragt. Ich verstehe biesen Mann nicht."

"Ich verstehe ihn," seufzte Sabine und setzte sich wieder zu ihrer Arbeit. Die Tante schmollte: "Ihr seid Eins wie das Andere, mit euch ist über gewisse Dinge nicht zu reden," und verließ unwillig das Zimmer.

Sabine fag allein. 3m Ofen brannte bas Feuer, und ber Benbel ber Uhr bewegte fich im einförmigen Schlag. "Immer fo fort, ja immer fo fort," fummte bie Wanduhr, leise knifterte die Flamme bes Lebens in bem fest eingeschlof= fenen Raum biefer Mauern, jeben Morgen angegunbet, jeben Abend verglübend. In gleichmüthigem Ernft faben bie Bilber ihrer Eltern herunter auf bas lette Rind bes Saufes, ohne Bewegung, seit vielen Jahren. Go verging ihre Jugend, ernft, ftill, unbewegt, wie die Geftalten an der Band. Sabine neigte ihr Haupt und lauschte. Horch, kleine, geifterhafte Tritte in ben Winkeln ber Stube, und horch, ein fröhliches Lachen von Rinbesmund, und näher trippelte es an fie beran, und ein lociges Saupt legte fich schmeichelnd in ihren Schof, und zwei fleine Arme ftrecten fich begehrlich nach ihrem Salfe aus. Sie beugte fich berab und füßte die Luft vor ihrem Munde und horchte wieder nach ben holben Tonen, die ihr Berg in Entzücken hoben und freudige Thränen in ihre Augen trieben. Ach, fie faßte mit ber Sand in die Leere, und nichts war wirklich als die Thränen, welche in ihren Schoß fielen.

So saß sie lange, bis die Dämmerung des Abends in das Zimmer drang. Müber bewegte sich der Pendel der Uhr, das Fener im Osen verglühte, die letzten Funken verglommen, immer undeutlicher wurden die Umrisse der Bilder an der Wand, ein Haupt nach dem andern verschwand in der Finsterniß; immer dunkler wurde das Zimmer, einsam, farblos, ohne Licht; immer enger umschloß sie die Nacht, wie eine Sargdecke verbüllte sie ihr Haupt und Glieder.

Da ichlug braufen ber Schlegel bes alten Sturm luftig

an die Reisen der Fässer. Stark und wuchtig tönte seber Schlag durch den Hof und die Räume des Hauses. Sabine erhob sich. "Es sollte so sein," rief sie entschlossen. "Zweimal habe ich gesürchtet und gehofft, es war zweimal eine Täusschung, jetzt ist es vorbei. Er allein, dem ich Alles bin, ist meinem Leben geblieben. Ich kann ihm den Gatten, auf den er gehofft hat, nicht entgegenführen, und keine Kinderhand wird sich um seinen Hals schlingen. Ia, es wird fortgehen bei uns, wie es geworden ist, immer stiller, immer leerer. Mich aber soll er haben und mein ganzes Leben. Mein Bruder, du sollst nicht mehr mit Schmerz empfinden, daß beinem und meinem Leben der Frohsinn fehlt."

Sie ergriff ben Schlüffelforb und eilte in bas Zimmer bes Bruders.

Unterbeß faßte bie Tante ben Entschluß, Herrn Baumann einen Besuch zu machen.

Zwischen ber Tante und Baumann bestand ichon lange ein ftilles Einverständniß. Das Schicffal batte gewollt, baß er ihr Tischnachbar geworben war. Wenn die Tante auf die Reihe ihrer Nachbarn bei ber Mittagstafel, ber größten Begebenheit bes Tages, zurücksab, fo kam fie zu ber Un= ficht, baß biese Reihe nach und nach ebenso sehr an luftiger Laune abgenommen, als an chriftlicher Frömmigkeit zugenom= men hatte. Fint war gottlos, aber febr unterhaltend gewesen; Wohlfart hielt in Tugend und guter Laune ein gewiffes angenehmes Gleichgewicht; Baumann war ber Frommfte, aber ber Schweigsamfte. "Was man nicht alles erlebt," bachte bann bie gute Tante. 36r Gefprach mit herrn Baumann war nie aufregend, aber es war erbaulich, benn auch fie hielt viel auf Gottesbienft, und am Montag tauschten bie Beiden leise ihre Bemerkungen über bie lette Predigt aus. Außer bem theologischen Gespräch gab es aber auch noch ein anderes Band zwischen ber Tante und Baumann, und bies Band hieß Anton. Die Tante konnte fich noch immer nicht

in bas finden, was fie einen unnatürlichen Abschied nannte. Sie war unficher, wem fie die Schuld ber ploplichen Berftorung beimeffen follte, die über Anton gefommen war, bem Chef ober feinem Correspondenten. Mit Entschiedenheit bielt fie an ber Ueberzeugung fest, bag biefer Abgang Wohlfarts unnöthig, unverständig und verberblich für alle Theile gewesen sei, und sie arbeitete baran, ben Flüchtling auf Umwegen wieder in bas Geschäft zurückzubringen, soweit garte Winte und weibliches Zureben bie Entschlüffe mannlicher Brummbare zu beftimmen vermögen. Gie batte beshalb nach Antons Abreise in ber erften Zeit sowohl gegen ben Raufmann als gegen Sabine bei jeber Belegenheit über Anton gesprochen und benfelben gerübmt. Aber fie tam ichlecht an. Der Rauf= mann antwortete immer furz, zuweilen raub, mit bem war gar nichts zu machen, und Cabine lentte bas Gefprach ab ober verftummte gang, sobald die Tante ihr Loblied fang. Das täuschte bie Tante nicht. Die gestickten Borbange batten einen blenbenben Schein in ihrer Seele gurudgelaffen, mit welchem fie feit ber Zeit felbstaufrieden Sabine beleuchtete. Gie wußte, daß Berr Baumann ber einzige von ben Berren war, welcher mit Unton in Briefwechfel ftand, beut beschloft fie, auf ber Stelle ber Starrfopfigfeit aller Barteien gur Silfe ju tommen. Gie ergriff beshalb eine fleine Brofcbure, welche fie von Berrn Baumann gelieben batte, ben Jahresbericht über einen wohltbätigen Berein, und ging gleichgültig nach bem Sinterhause, wo fie im Borbeigeben an Serrn Baumanns Thur flopfte und biefem bie Brofchure bineinreichte, "Sehr hibich," fagte fie auf ber Schwelle, "ber himmel wird bem Unternehmen feinen Gegen geben," und babei ftectte fie ihm in einem Papier einen kleinen Beitrag in die Sand. "Schreiben Gie mich mit bem Betrage auch für bie Bufunft auf." Berr Baumann bantte im Namen ber Armen. Darauf begann bie Tante in ber Thur: "Bas bort man benn Renes von Ihrem Freund Wohlfart? Er ift wie aus ber Welt verschwunden, auch ber alte Sturm weiß nichts zu erzählen."

"Er hat viel zu thun," sagte ber schweigsame Baumann. "Na, ich benke, nicht mehr als hier. Wenn es ihm um Arbeit zu thun war, so konnte er ruhig hier bleiben."

"Er hat bort eine schwere Pflicht zu erfüllen und verrichtet

ein gutes Wert," fubr herr Baumann vorsichtig fort.

"Geben Sie mir mit Ihrem guten Wert," rief bie Tante, trat in ber Zerftreuung ins Zimmer und machte bie Thur hinter fich zu. "Das war auch ein gutes Werk, was er hier au verrichten batte. Rein, nehmen Gie es mir nicht übel, fo etwas ift mir noch nicht vorgekommen. Er läuft bier weg, gerade wo ein kluger Mann, ber in alle Geheimniffe ber Sandlung eingeweiht war, am allernothwendigften wurde. Wenn er fich felbst etablirt batte, ober wenn er geheiratet batte, bas ware etwas Anderes, ber Mensch will einen Saushalt, er will auch ein eigenes Geschäft haben. Go etwas ift Gottes Wille, und in biefem Fall würde ich fein Wort verlieren. Aber aus bem Comtoir fortzurennen unter Schafe und Rube und unter bie Bolen und Ebelleute, bas ift gar nicht zu entschuldigen; und noch bagu aus einem Geschäft, wo man es so gut mit ibm meinte und wo er liebes Kind war in allen Stuben. Wiffen Sie, wie ich bas finde, herr Baumann?" fuhr fie eifrig fort, und bie Banber ihrer Saube madelten. "Ich finde bas undankbar! - Und was foll jest bier werben? Es ift ja in biefem Saufe eine völlige Berwüftung. Fint fort, Jordan fort, Wohlfart fort, Bir fort, Gie find noch ber Einzige, ber im erften Comtoir bon ben guten Berren geblieben ift, und Gie fönnen boch nicht Alles machen."

"Nein," sagte Baumann betrübt, "und ich bin auch in einer schlimmen Lage, ich hatte mir vorigen Herbst als den letzten Termin gestellt, bis zu welchem ich in der Handlung bleiben wollte, und jetzt ist das Frühjahr nahe und ich bin der Stimme noch nicht gesolgt, die mich ruft."

"Reben Sie mir nicht folch Zeug!" rief bie Tante erschrocken; "Sie werben boch nicht auch fort wollen?"

"Ich muß," sagte Herr Baumann die Augen niederschlagend. "Ich habe Briefe bekommen von meinen englischen Brüdern, die Brüder schelten mich wegen meiner Lauheit. Ich fürchte, es ist ein großes Unrecht, daß ich nicht schon gegangen bin; aber wenn ich wieder ins Comtoir komme und die Hausen Briefe und das sorgenvolle Gesicht von Herrn Schröter sehe, und wenn ich benke, wie schwer die Zeit ist, und welches Unsglück die Handlung mit ihren besten Krästen gehabt hat, da hält's mich immer wieder hier sest. Ich wollte auch, Wohlfart käme wieder, er thut der Handlung noth."

"Er muß wieberkommen," rief die Tante, "das ist seine christliche Pflicht und Schuldigkeit. Schreiben Sie ihm das. — Freilich ist bei uns gerade kein lustiges Leben," suhr sie verstraulich fort; "er mag es dort wohl besser haben. Unter den Polen geht das in Saus und Braus."

"Ach nein," erwiederte Herr Baumann ebenso vertraulich, "in Braus lebt er nicht. Ich fürchte, er hat dort Kummer und schwere Tage; was er schreibt, ift nicht sehr lustig."

"I, was Sie sagen," sagte die Tante sich setzend und sah erwartungsvoll in Baumanns Gesicht. Baumann rückte seinen Stuhl nabe an die Tante heran, und die beiben Frommen begannen halblaut ein kleines menschenfreundliches Geklätsch.

"Er schreibt bekimmert, er fieht die Zeit finfter an," begann herr Baumann, "er fürchtet neue Unruhen und schlimme Jahre."

"Gott behüte," rief die Tante, "bavon haben wir ichon genug gehabt."

"Er lebt in einer unsichern Gegend," fuhr Herr Baumann fort, "unter schlechten Menschen; die Polizei muß bort mangels haft sein."

"Es gibt bort schreckliche Räuberhöhlen," ftimmte die aufgeregte Tante bei. "Und ich fürchte, es sieht auch mit seinen Einnahmen schlecht aus; im Anfange habe ich ihm noch manchmal einige Kleinigkeiten, an die er gewöhnt war, von unserm guten Thee und von den Eigarren hinschicken müssen, in dem letzten Briefe schreibt er mir, er wolse gute Wirthschaft treiben und sich das von entwöhnen. Er muß wenig Gelb haben," suhr Baumann kopsschieden fort, "nicht über zweihundert."

"Er leibet Noth," rief die Tante, "gewiß, so ist es; der arme Wohlfart! Wenn Sie ihm schreiben, schicken wir ihm eine Kifte von dem Peckothee und ein Baar von unsern Schinken."

"Schinken auf das Land?" frug Baumann zweifelhaft. "Ich glaube, Schweine werben bort noch am ersten zu finden sein."

"Aber sie gehören nicht ihm!" rief die Tante. "Hören Sie, Herr Baumann, es ist Christenpflicht, daß Sie ihm auf der Stelle schreiben, er soll sogleich hierher zurückkommen. Die Handlung braucht ihn, sie fordert ihn. Ich weiß am besten, wie mein Neffe sich in der Stille über diese Zeit kümmert und über den Berlust der besten Herren, die wir gehabt haben, und wie sehr er sich freuen würde, seinen Wohlsfart wieder zu sehen." Das Letztere war eine fromme Lüge der Tante.

"Es fieht mir boch nicht so aus," warf Baumann be-

"Erst heut hat meine Nichte zu ihrem Bruder gesagt, wie lieb Wohlfart uns allen gewesen ist und was wir an ihm verloren haben. Wenn er dort Pflichten hat, er hat Pflichten auch hier, und seine hier sind älter."

"Ich will ihm schreiben," sagte Herr Baumann, "aber ich fürchte, verehrte Frau, es wird nicht viel nützen, denn gerade wenn es ihm schlecht geht, wird er den Pflug nicht verlassen, an den er die Hand gelegt hat um Anderer willen."

"Er ift nicht vom Pfluge, sondern von der Feder," rief die Tante ärgerlich, "und er gehört hierher. Das Andere ist

alles dummes Zeug. Wenn er hier seinen feinen Thee trinkt und sein gutes Auskommen hat, so thut er beswegen nicht weniger seine Pflicht. Und dasselbe sage ich Ihnen, Herr Baumann, daß Sie mir nicht wieder mit Ihren afrikanischen Ideen kommen."

Baumann lächelte in stolzer Ueberlegenheit. Aber als bie Tante das Zimmer verlassen hatte, setzte er sich doch gehorsam hin und schrieb Anton die ganze Unterredung mit der Tante, und er schried ihm dazu, wie ernsthaft das Leben in der Handlung geworden war, und wie sinster das Gesicht des Prinzipals alse Worgen dareinschaute, wenn er durch das vordere Comtoir ging.

Der Schnee auf bem Gute ift weggeschmolzen, im bochgeschwollenen Bach fluthet bas Schneemaffer, noch liegt bie Landschaft still und farblos, ber belebende Saft ber Erbe beginnt feinen erften Rreislauf in ben Stämmen ber Baume und treibt in ben Sträuchen am Bach bie erften Blüthenfätichen. Winterwaffer hat bie schlechte Brücke abgeworfen, und Anton ftebt in ber Nähe bes Schloffes am Waffer und beauffichtigt bie Arbeiter, welche neue Balfen legen und Boblen barauf nageln; Lenore fitt auf einem abgehauenen Baumftamm ibm gegenüber und fieht zu, wie er bas Solz mit bem Bollftabe mißt und ber großen Gage bie Bleiftiftzeichen macht. "Das Mergite ift überstanden," ruft Lenore, "bas Frühjahr tommt! Schon febe ich im Beift bie Baume und ben Rafen grunen, auch bas finftere Saus foll in bem bellen Frühling luftiger aussehen als beut. Aber Ihnen will ich bas Schloß zeichnen, wie es jest ift, Sie follen fich erinnern, wie ber erfte Winter war, ben wir in Ihrem Schutz bier verlebten."

Und Anton sieht mit leuchtendem Auge auf das schöne Mädchen vor ihm und zeichnet mit dem Bleistift das Profil ihres Gesichts auf ein neues Bret. "Sie treffen mich nicht," sagt Lenore, "Sie machen meinen Mund immer zu groß und

bie Augen zu klein. Geben Gie mir ben Stift, bas verftebe ich beffer, halten Sie ftill. Seben Sie, bas ift 3hr Geficht, Ihr treuberziges Geficht, ich fann's auswendig. - Hurrah, ber Stadtbote!" ruft fie, wirft ben Bleiftift weg und eilt auf bas Schloß zu. Anton folgt ihr, benn ber Stadtbote, belaben mit einem schweren Back, ift für bie vom Schloffe bas Schiff, welches burch ben tiefen Sand steuert, um in bas abgeschloffene Giland die guten Dinge aus ber Welt zu bringen. Um Saufe wird bem Mann bie Laft abgenommen, Lenore ergreift vergnügt bas Zeichenpapier, bas fie in Rosmin bestellt "Rommen Sie, Boblfart, jest suchen wir ben Buntt, von bem ich bas Schloß am besten zeichnen kann, bas Bild foll in Ihrer Stube an Stelle bes alten bangen, bas mich traurig macht, fo oft ich es ansehe. Ginft zeichneten Gie unfer Saus, jett thue ich's für Gie. Ich will mir rechte Mübe geben, Sie follen feben, daß ich auch etwas fann."

So spricht sie fröhlich in Anton hinein, er aber hört nicht auf ihre Worte. Ungeduldig hat er den Brief Baumanns erbrochen, und während er liest, röthet sich sein Gesicht vor innerer Bewegung. Langsam, in tiesen Gedanken geht er in sein Zimmer binauf und kommt nicht wieder berunter.

Lenore ergreift ben Umschlag, welcher auf ben Boben gefallen ist. "Das ist wieder die Hand seines Freundes aus der Handlung," sagt sie traurig; "so oft er einen Brief von dort erhält, wird er finster und kalt gegen mich." Sie wirft das Papier weit weg und eilt in den Stall, ihren Vertrauten, den Ponh zu satteln.

6.

Es war Wochenmarkt in der kleinen Kreisstadt Rosmin. Seit uralter Zeit war der Markttag für die Landleute der Umgegend ein Fest von besonderer Bebeutung. Fünf Tage der Woche mußte der Bauer seinen Kohl bauen oder dem ge-

ftrengen Berrn frohnen, am Conntage war fein Berg getheilt amifchen ber Jungfrau Maria, feiner Familie und ber Schenfe, ber Markttag trieb ibn über bie Grenze feiner Felbmark binein in bie große Welt. Dann fühlte er fich auch gegenüber ben Fremben als ein ichlauer Mann, welcher ichafft und gebraucht, er fab Bekannte wieber, bie er fonft niemals getroffen, er erblickte neue Dinge aus ber Frembe, er borte bon anbern Städten und gandern und genoß, mas Undere für ibn er= funden hatten, in vollen Zügen. Und am Abend biefes Tages flogen bie Neuigkeiten aus ber weiten Welt bis in bas entfernte Balbborf, in jebe Sutte, in jebe einzelne Menschenfeele bes Kreises. So war es schon bamals gewesen, als noch bie Claven allein auf bem Boben fagen, ber Bauer leibeigen unter schmutzigem Strobbach, ber Ebelmann hoffartig in seinem bölzernen Balaft. Damals war ein offenes Felb gewesen, was jest Rosmin beißt: vielleicht ftand eine Kapelle barauf mit einem gnäbigen Bilbe, ober ein paar mächtige Baume noch aus ber Beibenzeit, ober bas Saus eines flugen Grundberrn, ber weiter fab als feine langbartigen Benoffen. Damals mar ber beutsche Raufmann zum Martte über bie Grenze gefommen mit feinen Wagen und Dienern, er hatte unter bem Schut bes Erucifires ober eines flavischen Gabels feine Truben geöffnet und bie Werke bes beimischen Fleiges, Tuche, buntfarbige Rleiber, Zwidelftrumpfe, Salsbanber von Glas und theuren Korallen, Heiligenbilber und Kirchengeräth, aber auch was ben Gaumen erfreut, fuge Badwaaren, fremben Bein und wohlriechende Citronen feil geboten, und hatte bagegen eingetauscht, mas bie Lanbschaft ihm entgegenbrachte: Wolfsfelle, Samfterpelze, Sonig, Getreibe, Bieb und Anberes. Richt lange, fo ichlug neben bem Raufmann auch ber Sandwerfer feine Wertstatt auf, ber beutsche Schufter tam, und ber Knopfmacher, ber Blechschmied und ber Gürtler, bie Zelte und Sutten verwandelten fich allmählich in feste Säuser, die im Biereck um ben großen Marttplat aufftiegen, auf bem viele bunbert be-

labene Polenwagen Raum haben mußten. Fest schlossen fich bie fremden Anfiedler gufammen, fie fauften ben Grund, fie tauften ein Stabtrecht von bem flavifchen Grundberrn, fie gaben fich ein Statut nach bem Mufter beutscher Stabte. Die neuen Bürger bauten ihr Rathbaus in bie Mitte bes großen Biereds und baran ein Dutend Saufer für Raufleute und Schenken, und ber Marktring mar geschloffen. Um bie Sofraume, die Sintergebaube und Gaffen murbe bie Stabt= mauer gezogen, und über bie beiben gewölbten Thore nach bem Brauch ber Beimat wohl auch bie Wachtthurme gefett, unten baufte ber Böllner, oben ber Wächter. Und mit Berwunderung erzählte man fich braußen in den Wäldern und auf ber Saibe, wie fchnell bie Manner mit frember Sprache gewachsen waren, und daß jeder Landmann, ber burch ihr Thor fubr, ihnen ein Rupferstück bezahlen mußte als Brückengelb, ja ber Ebelmann, ber allmächtige, mußte auch bezahlen. Manchen Glaven aus bem Umfreise warf fein Schickfal gu ben Bürgern in die Stadt, er wurde beimisch unter ihnen, ein Handwerter, Raufmann, Burger wie fie. Go war Rosmin entstanden, so viele beutsche Städte auf altem Clavengrund, und fie find geblieben, mas fie im Anfang waren, die Märfte ber großen Ebenc, bie Stätten, wo polnische Ackerfrucht einge= tauscht wird gegen die Erfindungen beutschen Gewerbfleifies, Die Knoten eines festen Netes, welches ber Deutsche über ben Slaven gelegt bat, funftvolle Anoten, in benen gabllofe Faben aufammenlaufen, burch welche bie fleinen Arbeiter bes Felbes verbunden werden mit andern Menschen, mit Bilbung, mit Freiheit und einem civilifirten Staat.

Noch immer ift ber Markttag von Rosmin ber große Tag für die Umgegend. Bom frühen Morgen an ziehen Hunderte von Korbwagen mit Ackerfrüchten nach der Stadt und hoch auf den Säcken sitzt der breitschultrige Bauer und die Bäuerin; aber nicht mehr peitscht der Leibeigene die abgetriebenen Säule seines Gebieters, ein freigeborenes Slavenkind lenkt die statt-

lichen Pferbe, beren Bater fogar ein Bengft bes Ronigs ift. Und wenn ber Feberwagen eines Ebelmanns vorbeifährt, bann treibt auch ber Burich fein Pferd ju ichnellerem Lauf, und wenn er artig ift, rudt er nur ein wenig an feinem Sut. Muf allen Stragen und Feldwegen gieht es ber Stadt gu, die fleinen Leute fabren ibre Banfe auf ber Rabber, und bie Frau trägt im Korbe bie Butter ihrer Rub, Beeren und Bilge, und gang unten auf bem Boben vielleicht einen beimlichen Safen, ben ihr Mann burch einen Burf feines Stodes getötet bat. Bor allen Gaftbaufern ber Borftabt fteben Saufen abgespannter Wagen, an jeber Schenktbur brangen fich bie ein = und ausgebenben Leute. Auf bem Martt find bie Betreibewagen bicht neben einander aufgefahren, ber große Blat ift bebedt mit runben Gaden und Gespannen, und Bferbe von jeber Broge und in allen Farben fteben neben einander, an ben guten Bläten am Rande auch bie Soffubren ber Ebelleute. Und in bem Biered ber hundert Wagen, zwischen ben Anechten, Pferbeföpfen und Seubundeln windet fich aalgleich ber jubifche Factor binburch, Getreibeproben in jeber Tafche, in zwei Sprachen fragend und antwortend. Deben bem weißen Rittel und blauen Schnurrode ber Glaven und ihrem Sut mit ber Pfauenfeber zeigt fich bas einformige Duntelblau bes beutschen Colonisten. Dazwischen Golbaten aus ber nächsten Garnifon, Stadtbewohner, Wirthichaftsbeamte und feine Berren vom Canbabel. Un ber Ede bes Marttes balt auf feinem großen Pferbe boch erhaben ber Gensbarm, auch er ift beut im Gifer, und feine Stimme flingt berrifch über bas Bewirre ber Bagen, welche bie Ginfahrt jur Strafe verftopft haben.

Ueberall in der Stadt find die Kaufläden weit geöffnet, und vor den häusern stellen die kleinen händler auf Tischen und Tonnen ihre Waare aus. Bedächtig schreitet das Bäuerslein, gefolgt von den Weibern seiner hütte, die Reihen der Schautische entlang, mit furzem Befehl hält er die Frauen zusammen, welche begehrlich stehen bleiben und die Köpfe

zusammensteden, wo bunter Rattun, Tücher ober Salsbanber aufgehängt find, bis auch fein fünftlicher Gleichmuth von einem Ausruf ber Bewunderung durchbrochen wird, wenn er bei einem Tisch voll Stablmaaren antommt, ober bei einem Bferbegeschirr, ober einem großen Schinken im Fleischladen. Lange wird geprüft, bevor ber Ginfauf geschieht, wohl fünf Minuten biegt er bas geftählte Blatt ber Gage bin und ber, bis ber Raufmann ibm gelangweilt bas Stud aus ber Sand nimmt, bann erst entschließt er sich zum Rauf: fast ebenso lange flopft fein Weib an ben irbenen Töpfen berum, ob nicht an einer Stelle ein schnarrender Mifton ben Sprung verrath. Der Genuß bes Raufens wird bier viel ftarfer empfunden als ba, wo Taufende mit einem Wort weggegeben werben. Immer wird ftill gehalten, wenn ein bekannter Mann ober ein Blutsfreund aus einem andern Dorf ben Raufenden entgegenkommt. Dann entsteht ein lautes Begrüßen, die Frauen brangen fich beran, die Neuigkeiten fliegen aus einem Mund in ben andern, bis ber gange Trupp zulett gemeinsam seine Baarenschau fortsett. Endlich halten bie Ermübeten vor bem Tische, wo burchgeschnittene Würste burch ihr marmorirtes Füllsel anmuthig locken, wo Semmelberge fteben, und wo ber ewig wünschenswerthe Baring in ber Tonne liegt. Bier wird ber lette Einfauf gemacht und bann in ein Wirthshaus gezogen, die weiße Flasche gefüllt, und ba fein Blat auf ben Banten zu finden ift, wird in einer Ede bes Saufes niebergesetzt und ein langfames Mahl gehalten. Die Flasche geht im Rreife, die Wangen werben röther, die Geberben lebendiger, bie Gespräche lauter, bie Manner fangen an fich ju fuffen, alte Feinde fuchen fich auf, mit einander gu ganten. Weithin auf die Strafe tont aus jeder Schentftube bas Gefumme und Geschrei. Unterbeg, wer andere Gange hat, besorgt biese, wer eine Rlage anzubringen hat, heut läuft er auf's Gericht, wer Steuern abzuliefern bat, beut pflegt er fie ju gablen; alle Beborben find beut in großer Thätigkeit, alle Schreiber

behnen beut ihre Finger, um die Feber schnell über bas Papier au führen, alle Schulgen erscheinen beut in ben Memtern, um ju melben und ju boren. Huch bie Beinftuben find gefüllt, und ber Weinkaufmann Löwenberg macht beut die beften Geschäfte, er bat neben seinem Wein auch einen großen Sanbel mit Getreibe und Bolle, er verleibt Gelber und ift ber Bertraute vieler Gutsberren. In feiner großen Borberftube fiten bie Gafte einzeln, beutsche Oberamtleute, altere polnische Gutsbesitzer, vielleicht ein reicher beutscher Bauer, ber einen guten Biebhandel gemacht bat. In bem Sinterzimmer aber geht's bober qu, bort find die Chelleute bes Rreifes verfammelt, manches wüfte Geficht mit ftumpfen Bügen, aber auch ber eble Schnitt bes polnischen Berrenantliges, fraftige Manner von abligem Befen. Dort fpringt ber Kort bes Champagners jur Dede, und neben ben Beichaften ber Boche wird noch manches Andere verhandelt, was fremde Ohren nicht boren burfen. Ift's nicht Politit, fo rollen vielleicht bie Burfel auf ben Tifch ober ein Spiel Rarten fliegt aus einer Tafche unter bie Weingläfer: ichnell fabrt bann an ber Ede bes Tifches eine Gruppe gusammen, es wird ftill in ber Stube und nur furze Ausrufungen in frangofischer Sprache werben gebort. So vergebt ber Martttag als ein unaufborliches Unrufen und Sanbeln, Erwerben und Genießen, unter Bagengeraffel und Bferbelenken, bis ber Abend feine graue Dede über ben Marttplat breitet; bann giebt bie Bauerfrau ibren Mann am Rocke, fie benft an bie irbenen Topfe, welche fo leicht zerschlagen find, und an die kleinen Kinder, die jest nach ber Mutter rufen. Dann fahren bie Wagen wieber auf allen Straffen auseinander, ber Bauerburich trägt einen Strauf von Alittern auf feinem Sut, er flaticht unaufborlich mit ber neugekauften Beitiche, und in truntenem Duth treibt er feine Bferbe gum rafenden Wettlauf mit andern Gefpannen. Auf allen Feldwegen gieben bie kleinen Leute in ihre Dorfer, Die Frau bat bie Töpfe auf ben Ruden gebunden, ein schönes rothes Tuch Brentag, Werte. V.

und ein Stück Pfefferkuchen für die Kinder liegen barin und neue Rochlöffel und Quirle ragen baraus bervor, und neben ihr schreitet ber Mann unsicher und schwer, bie ftablerne Sage auf ber Schulter, vergeblich bemüht die Würde eines Saus= herrn vor den Fremden zu bewahren. Biel später fahren auch die Wagen der Herren vor das Weinhaus, die Kutscher müffen lange auf ben Aufbruch warten, benn auch ben herren wird die Trennung schwer von dem Tisch der Trinkstube. Es wird ftiller in ber muben Stabt, ber Raufmann öffnet feine Schublabe, gablt und fortirt mit feiner Frau bas eingenommene Gelb, und ichlägt bie falichen Gilberftude gornig mit einem Nagel vorn auf die Labentafel, zur eindringlichen Warnung für alle unsichern Zahler. Jetzt führt auch ber Gensbarm fein Pferd in ben Stall, übergablt die Landftreicher, Die Martt= biebftähle, die Banbel, die er heut angezeigt, und hofft auf einen gnäbigen Blid. Endlich macht ber Nachtwächter feine Runde, er achtet forglich auf die Schenkftuben, in benen noch immer einzelne Schreier figen, und fieht beim truben Laternen= licht erstaunt auf ben unsaubern Marktplat, ben fein Befen morgen von allem Schmutz befreien foll.

So war der Wochenmarkt von Rosmin immer gewesen. In dem letzen Winter war der Marktverkehr nicht geringer als sonst, aber es war eine Unruhe sichtbar in vielen Köpfen, am meisten bei den Herren. Beim Weinkaufmann sah man strende Männer von kriegerischem Aussehen in die Hinterstube eintreten, dann wurde das Zimmer verschlossen. Auf den Straßen schritten junge Burschen in auffallender Tracht mit rothen viereckigen Mützen durch das Gedränge, sie schlugen zuweilen einen Landsmann auf die Schulter, riesen andere beim Namen und zogen sie aus dem Gedränge in eine Ecke. Wo sich ein Soldat sehen ließ in seiner Unisorm, sahen die Leute auf ihn wie auf einen verkleideten Mann, Manche wichen ihm aus, Viele waren doppelt freundlich gegen ihn, Deutsche wie Polen. In den Schenken saßen die von den

beutschen Dörfern gesondert und mischten sich nicht mit den Andern, und die Bolnischen von den Gütern des Herrn von Tarow tranken viel und fingen noch mehr Händel an als sonst. Der Bogt vom neuen Borwerk hatte am letzten Markte in der ganzen Stadt keine neue Sense finden können, und der Förster beklagte sich gegen Anton, daß er neulich in keinem Kaufladen mehr Pulver gefunden hatte, als ihm auf eine Woche reiche. Es schwebte etwas in der Luft, Niemand wollte sagen, was es war.

Seut war wieder Markttag zu Rosmin, und Anton fubr mit einem Knecht nach ber Stadt. Es war einer ber erften Frühlingstage, bie Sonne schien warm auf ben Boben, ber noch im winterlichen Schlummer balag. Anton bachte baran, daß jett die erften Gartenblumen blüben müßten, und daß er und die Frauen im Schloß in diesem Jahre feine geben wür= ben, als etwa auf bem Borwert im Wintel hinter ber Scheuer. Es war auch keine Zeit, sich an Blumen zu freuen, überall waren die Herzen aufgeregt, und Alles, was durch so viele Jahre fest gewesen war, schien zu wanten. Ueber große Lanberftrecken zog ber politische Sturmwind, die Zeitungen ergablten alle Tage Unerwartetes und Furchtbares, ein großer Krieg fcbien im Anguge, aller Befit, alle Bilbung ichien in Gefahr. Er bachte an bie Berhältniffe bes Freiherrn, und welches Unglück für biefen entstehen mußte, wenn bas Gelb theuer wurde und der Grundbesitz spottwohlfeil. Er bachte auch an bie Firma in ber Sauptftabt, an feinen Blat im Comtoir, ben er in ber Stille noch immer als fein Gigenthum betrachtete, und an ben forgenvollen Brief, ben ihm Berr Baumann geschrieben, wie finfter ber Pringipal fei, und wie gantisch bie Collegen am Theetisch in herrn Baumanns Stube.

Aus solchen kummervollen Gedanken weckte ihn ein Geräusch auf der Straße. Eine Reihe von Herrenwagen fuhr vorbei, in dem ersten saß Herr von Tarowski, der artig zu Anton herüber grüßte. Anton sah erstaunt, daß er seinen Jäger auf bem Bedientensitz hatte, als zöge er zur Jagd. Noch drei Wagen rollten vorüber, alse mit Herren bis auf das Trittbret beladen, und hinter den Wagen jagte ein ganzer Trupp Reiter, der deutsche Inspector von Tarow mit darunter.

"Jasch," rief Anton bem Kutscher zu, "was war bas, was bie im zweiten Wagen zubeckten, als sie vorsuhren?"

"Flinten," antwortete ber Ruticher fopficuttelnb.

Der sonnige Tag nach langem Schnee- und Regenschauer lockte die Leute aus allen Hösen nach der Stadt, in kleinen Hausen zogen sie eilig vorwärts, wenig Frauen darunter, es war ein lautes Anrusen der verschiedenen Gesellschaften und ein Leben auf der Straße, wie sonst am Abend bei der Heim-kehr. Vor dem ersten Wirthshaus an der Straße ließ Anton halten. Der Kutscher frug: "Es ist weit von hier nach dem Warkte, wie wird es sein mit dem Ausladen des Hasers?"

"Bleib bei ben Pferben," befahl Anton, "und geh nicht nach ber Stadt: wenn ich etwas faufe, laffe ich's berausschaffen 2um Umlaben." Eilig schritt er burch's Thor in bas Gewühl ber Gaffen. Die Stadt war mit Menschen überfüllt, es wogte schon vom Thore an in bellen Saufen, taum daß die Betreibewagen burchbrangen. Als Anton auf ben Marktplat fam, war er betroffen über das Aussehen der Männer. Ueberall erhitte Gesichter, gespannte Büge, es waren nicht Wenige in Jägertracht unter bem Bolke, und bäufig fab man auf ben Müten eine fremde Cocarde. Bor bem Sause bes Weinkauf= manns war bas Gebränge am größten, bort ftanben bie Leute Ropf an Ropf und faben hinauf nach ben Fenftern, an benen bunte Fahnen hingen, zu oberft polnische Farben, andere aus= ländische darunter. Noch sah Anton finster auf die Front des Hauses, ba öffnete fich die Thur und auf die steinerne Treppe trat ber herr von Tarow und ein Fremder mit einer Schärpe um ben Leib. Anton erkannte in ihm ben Bolen, ber ibn einst mit Standrecht bedroht und vor einigen Monaten nach

bem Inspector gefragt batte. Ein junger Mann sprang aus bem Saufen auf die unterfte Stufe, rief laut etwas in polnifcher Sprache und ichwentte bie Müte: ein lautes Gefchrei war bie Antwort, bann murbe Alles ftill. Der Tarowsfi iprach einige Worte, von benen Anton nichts verftand, binter ihm raffelten bie Wagen und bie Menge brangte fich bin und ber. Darauf begann ber Berr mit ber Scharpe eine machtige Rebe. Er fprach lange, oft wurde er burch lautes Beifallsgeschrei unterbrochen; als er geenbet hatte, erscholl ein betäubenber garm, wilber polnischer Buruf. Die Thuren bes Saufes wurden weit geöffnet, die Menge wogte burcheinander wie ein unruhiges Meer. Gin Saufe fturzte fort und vertheilte fich auf bem Martte, Andere fprangen in bas Saus; wer bineingeeilt war, fam nach wenig Augenblicken mit einer Cocarbe an ber Müte, bewaffnet mit einem Gensenspeer wieber beraus. Im Ru hatte fich ein Saufe Genfenmanner und ein Trupp mit Feuergewehren vor bem Saufe aufgestellt. Die Bahl ber Bewaffneten wurde größer, fleine Abtheilungen Sensenmanner, von einzelnen Flintentragern geführt, eilten von bem Saufe weg nach allen Richtungen bes Marttes. Sinter Anton Klang Commandoruf und Befehl, er wandte fich um und fab einzelne bewaffnete Reiter, welche bie aufgefahrenen Wagen mit ftrengen Worten gur Abfahrt vom Martte trieben. Der garm und bas Getummel wurde fturmifcher, mit angft= lichem Buruf bieben die Landleute auf ihre Pferbe, die Berfäufer flüchteten mit ihren Waaren in bie Saufer, bie Laben wurden geschloffen. Nach wenig Augenblicken batte ber Markt ein unbeimliches Ausseben. Die Wagen waren entfernt, an ben Martteden ftanben einzelne Boften von Genfenmannern. ihre langen Spiege blinkten bell in ber Morgensonne. Auf bem Plate felbft wogte bie unfichere Menge. Betäubt, erschüttert, emport eilte Anton in bem Saufen fort, fo fam er auf bie andere Seite bes Plates. Dort lag bas Steueramt, icon von Beitem fenntlich burch bas Wappenbild bes Staates,

bas auf Holz gemalt neben bem Fenster hing. Dort brängten sich die Massen wieder; ein Posten von Sensenmännern stand vor dem Hause, aus der Ferne sah Anton, daß ein Mann eine Leiter ansetzte, zu dem Bappen hinaufstieg und mit einem Hammer auf das Schild pochte, die es herabsiel auf den Boden. Als das Bappen auf die Steine schlug, ging durch die versammelte Menge ein leiser Ton wie ein Seufzen; es war still geworden, daß man jeden Laut hören konnte. Eine Rotte von trunkenem Gesindel stürzte sich mit wildem Jauchzen auf das Schild, ein Strick wurde daran gebunden, und mit Hohngeschrei wurde es in den Rinnstein und über die Straße geschleift.

Anton war außer fich, eine Fluth von fturmischen Leiben= ichaften brangte nach feinem Bergen. "Ihr Schurken!" rief er laut und rannte burch bie Umftebenben auf die Bande zu. Da faßte ibn ein ftarfer Arm um ben Leib, und eine bebenbe Stimme fprach: "Nicht vorwärts, Berr Boblfart, beut ift ibr Tag, morgen kommt unfer Tag." Anton rif fich los und fab neben fich die große Figur des Schulzen von Neuborf, er sab sich im Augenblick umgeben von einer Anzahl bunkler Männergestalten. Es waren bie blauen Röcke beutscher Bauern, Gesichter voll Born und Rummer, welche ibn wie mit einem Wall einschloffen. "Lagt mich beraus!" rief Anton noch immer außer sich. Wieber aber legte sich bie schwere Sand bes Schulzen auf seine Schulter, und mit naffen Augen fprach ber Mann: "Schonen Sie Ihr Leben, Berr Boblfart, es ift jett umfonft, wir baben nichts als unfere Fauft, und find bie Minbergahl." Und von ber anbern Seite wurde feine Sand umfaßt wie von Schrauben, und ber alte Förfter ftand schluchzend neben ihm und ftobnte: "Daß ich biefen Tag erleben muß, o bie Schande, bie Schande!" Dabei ichüttelte er frampfhaft Antone Sand, fclug fich bann mit feinen Fäuften por die Stirn und weinte laut wie ein Kind. Der wilbe Schmerz des Alten gab Anton einen Theil seiner Rube wieber, er umschlang ben Sals bes Försters und hielt ibn fest

an sich. Und wieder erscholl in ihrer Nähe mistönendes Geschrei, und eine Stimme brüllte: "Durchsucht die Deutschen!
nehmt ihnen die Waffen, Niemand darf den Markt verlassen!" Anton sah sich hastig in dem Haufen um und rief: "Das dürsen wir nicht leiden, ihr Männer, daß wir hier in der beutschen Stadt umstellt werden wie Gefangene, und daß sie unser Wappen beschimpfen, die Schändlichen!"

Bon fern wirbelte eine Trommel. "Es ist die Schützentrommel," sagte ber Schulz, "die Bürgerschützen von Rosmin

fommen gusammen. Gie haben Bewehre."

"Bielleicht ift noch nicht Alles verloren," rief Anton wieber. "3ch fenne einige Leute bier, Die guverläffig find. Faßt euch, mein Alter," tröftete er ben Forfter. "Die Deutschen bom Lande follen nicht zerftreut bleiben, fo weiß Niemand, mas wir thun fonnen. Wir wollen wenigftens mit einander ben Martt verlaffen, bier bei bem Brunnen fammeln wir uns. Beber geht und ruft feine Befannten gusammen. Und jest feine Zeit verloren! 36r bortbin, Schulg, ihr tommt mit mir, Schmied von Runau." Der Saufe fubr nach zwei Richtungen auseinander, Anton von bem Förfter und bem Schmied gefolgt eilte noch einmal über ben gangen Markt. Die batte er eifriger gesucht, nie hatte Einer ben Anbern schneller verftanben. Wo er einen Deutschen fant, ein Blid bes Auges, ein foneller Sanbedrud, bas flüchtige Wort: "Die Deutschen verfammeln fich am Brunnen, erwartet uns," bas trieb bie Unfoliffigen fchnell zu ben Landsleuten.

Bor dem Hause des Weinkaufmanns hielt er mit seinen Gefährten in dem dichten Gedränge einen Augenblick an. Etwa funfzig Sensenmänner standen vor dem Hause, daneben ein Dugend Gewehre, noch waren die Thüren weit geöffnet, und Einzelne traten immer noch hinein, sich Wassen zu holen. Die Menge war schen zurückgewichen, es wogten hier Polen und Deutsche, Städter und Landleute durcheinander, Anton sah, daß auch die polnischen Bauern verstört im Hausen standen

und einander zweifelnd anfaben. Bor bem Saufe fprachen einige junge Berren in die Masse. Babrend ber Kunauer Schmied und der Förster ben Deutschen ihr Zeichen gaben, fuhr Anton auf einen Kleinen Mann los, ber in feinem Arbeitsrod mit beruftem Geficht in ben Saufen brangte, und faßte ihn am Urm: "Schloffer Grobisch, Gie fteben bier? Warum eilen Sie nicht jum Sammelplat? Sie find Schütz und Bürger, wollen Gie biefe Schmach ertragen?"

"Ach, Berr Rentmeifter," fagte ber Schloffer, Anton bei Seite ziehend, "bas Unglück! Denken Sie, ich arbeite in meiner Wertstatt mit bem Sammer und bore von gar nichts. Bei unserer Arbeit kann man wenig boren. Da fturgt meine Frau berein -"

"Wollen Sie biefe Schmach ertragen?" rief Anton und schüttelte ben Mann heftig.

"Gott bewahre, Berr Boblfart," erwiederte ber Schloffer, "ich führe einen Zug bei ben Schützen. Während mein Weib ben Rod heraussucht, bin ich schnell über ben Plat gelaufen, um zu feben, wie viel ihrer find. Gie find größer als ich, wie viel find's, bie Waffen tragen?"

"Ich rechne funfzig Sensen," antwortete Anton schnell.

"Nicht biefe Gensen," fagte ber Rleine, "bas ift zugelaufenes Bolf, nur die Gewehre."

"Ein Dutend vor ber Thur, ebenso viel mogen wohl noch im Saufe fein."

"Wir find etwa breißig Büchsen," verfette ber Rleine bekümmert, "aber beut ift nicht auf Alle zu rechnen."

"Rönnen Sie uns Gewehre ichaffen?" frug Anton. "Nur wenige," fagte topficuttelnd ber Schloffer.

"Wir find ein Sauf Deutsche bom Lande," fuhr Anton in

fliegender Gile fort, "wir wollen uns burchschlagen bis in bie Borftadt zum rothen Sirich, bort halte ich bie Leute gufammen, ichiden Sie uns um Gottes willen burch eine Patrouille Nach= richt beraus, und mas Sie von Gewehren auftreiben können.

Wenn wir die Ebelleute hinauswerfen, läuft der andere Haufe von felbst auseinander."

"Aber biese Rache von biesen Polacken!" klagte ber Schlosser mit aufgehobenem Zeigefinger, "bie Stadt wird's bezahlen müssen."

"Nichts wird fie bezahlen, Meister, Sie bekommen morgen Militär, wenn Sie heut die Wahnsinnigen hinauswerfen. Nur fort, jeder Augenblick vergrößert die Gefahr."

Er trieb ben Schlosser vorwärts und eilte auf die Brunnensseite. Dort fand er die Deutschen in kleinen Gruppen zussammenstehen, der Schulz von Neudorf kam ihm entgegen.

"Es ift feine Zeit zu verlieren," rief biefer, "die Andern werben aufmerksam, bort stellt sich ein Trupp Sensenmanner gegen uns auf."

"Folgt mir," gebot Anton, "schließt euch dicht zusammen, vorwärts, hinaus aus der Stadt!" Der Förster sprang von Hause zu Hause und drängte die Leute aneinander, Anton schritt mit dem Schulzen voran. Als sie an die Ecke des Marktes kamen, kreuzten die Sensenmänner ihre Waffen vor der engen Gasse, der Ansührer des Postens spannte den Hahn seiner Flinte und rief Anton in phrasenhaftem Tone zu: "Warum wollen Sie sort, mein Herr! Nehmt Wassen, ihr Leute, heut ist der Tag der Freiheit!"

Er sprach nicht weiter, benn ber Förster stürzte vor und gab ihm einen ungeheuren Backenstreich, daß er zur Seite taumelte und sein Gewehr im Fallen losging. Auf dem Markt erhob sich lautes Geschrei, der Förster ergriff die Flinte, und die beiden Sensenmänner, überrascht und ohne Besehl wie sie waren, wurden von dem vordringenden Trupp an die Häuser geworsen, die Sensen aus ihrer Hand gerissen und von den zornigen Leuten an dem Steinpflaster zerbrochen. Ohne verssolgt zu werden drängte der Hause bis an das Stadtthor, auch dort wich der seindliche Posten zurück und ließ die dichte Wasse ungehindert durch. So kamen sie beim Gasthose an.

Dort trat ber Schulz von Anton aufgesorbert vor die Leute. "Es geht dort drin gegen die Regierung," sagte er, "es geht gegen uns Deutsche. Der bewassneten Feinde sind nicht viel, wir haben eben gesehen, wie der Bauer mit ihnen fertig wird. Wer ein ordentlicher Mann ist, der bleibt hier und hilft den Bürgersleuten in der Stadt die Fremden hinausjagen. Die Schützen wollen Einen zu uns senden und uns sagen, wie wir ihnen helsen können. Deswegen bleibt zusammen, Landsleute."

Nach diesen Worten riesen Biele: "Wir bleiben hier," Manchem auch kam die Sorge und er stahl sich um das Haus und auf das Feld. Wer blieb, suchte eine Waffe, wo er sie fand, schwere Holzknittel, Radstangen, Hengabeln und was sonst in der Nähe aufzutreiben war.

"Ich kam her, mir Pulver und Schrot zu kaufen," sagte ber Förster zu Anton, "jetzt habe ich eine Flinte, und das letzte Korn soll heut darauf gehen, wenn wir uns rächen können für den Schimpf an unserm Bogel."

Unterbeß waren im Schloß die Stunden wie gewöhnlich verlaufen dis gegen Mittag. Der Freiherr ging, von seiner Gemahlin geführt, im Sonnenschein um das Schloß herum; er grollte ein wenig, daß die Maulwurfshügel, an welche sein Fuß stieß, noch immer nicht geebnet waren, und kam zu dem Schluß, daß kein Berlaß auf Beamte und Dienstleute sei, und Wohlfart noch vergeßlicher als alle andern. Bei diesem Thema verweilte er mit mürrischem Behagen. Die Baronin widersprach ihm nur so viel, als möglich war ohne seine krankshafte Laune aufzuregen, und so setze er sich endlich im Freien auf einen Stuhl nieder, den ihm der Bediente nachtrug, und hörte friedlich seiner Tochter zu, welche mit Karl den Platz für eine kleine Baumpflanzung absteckte. Niemand dachte Arges, Jeder war mit seiner nächsten Umgebung beschäftigt.

Da flog die schlimme Kunde, daß etwas Schreckliches vorgehe, mit Eulenflügeln über die Erde. Auch zu der Waldinsel des Freiherrn kam sie heran, sie flatterte über die Kiesern und Birnbäume, über Getreideselder und Anger dis auf das Schloß. Zuerst kam sie undeutlich, wie eine kleine Wolke am sonnigen himmel, dann wurde sie größer, wie ein ungeheurer Bogel, der die Luft versinstert, sie schlug mit ihren schwarzen Fittigen die Herzen aller Menschen in Dorf und Schloß, sie machte das Blut in den Abern stocken und trieb heiße Thränen über die Wangen.

Mitten in seiner Arbeit sah Karl ploglich auf und sagte

erichroden gum Fraulein: "Das war ein Schuß!"

Lenore sah ihn betroffen an, bann lachte fie über ihren eigenen Schred und erwiederte: "Ich habe nichts gehört; vielleicht war's ber Förster."

"Der Forfter ift in ber Stadt," entgegnete Rarl ernft.

"Dann ift's ein verdammter Bildbieb im Walbe," rief ber Freiherr ärgerlich.

"Es war ein Kanonenschuß," behauptete der hartnäckige Karl. "Das ift nicht möglich," sagte der Freiherr, "es steht kein Geschütz auf viele Meilen in der Runde," aber er selbst lauschte mit gesvanntem Gesicht.

In dem Augenblick rief eine Stimme vom Wirthschaftshose her: "Es brennt in Rosmin." Karl sah das Fräulein
an, warf sein Grabscheit zu Boden und lief nach dem Hof; Lenore folgte. "Ber hat gesagt, daß Feuer in Rosmin ist?" frug er die Knechte, welche zu ihrer Mittagskost über den Hof gingen. Keiner hatte gerusen, aber alle liefen erschrocken aus dem Hof auf die Landstraße und versuchten nach Rosmin hinzusehen, obgleich Ieder wußte, daß die Stadt über zwei Meilen entsernt war und keine Aussicht dorthin.

"Es sind vorhin Weiber gelaufen auf dem Weg nach Neuborf wie in der Angst," sagte der eine Knecht, und ein anderer rief: "Es muß gefährlich zugehn in Rosmin, denn man sieht den Rauch über dem Walde stehn." Alle glaubten einen dunkeln Schatten über der Stelle zu sehn, wo die Stadt lag, auch Karl. Immer größer wurde die Aufregung ohne sichern Grund. Die Dorfleute traten auf der Straße zusammen. Alle sahen nach der Richtung von Rosmin und erzählten von dem Unglück, das über die Stadt gekommen sei. "Die Edelleute sind heut darin," rief der Sine, "sie haben die Stadt angezündet," und sein Nachbar hatte von einem Mann auf dem Felde gehört, daß heut ein Tag sei, an den alle Gutscherren denken sollten. Der Mann sah seindselig auf Karl und fügte hinzu: "Noch kann Manches kommen dis auf den Abend." Der Schenkwirth eilte herzu und rief Karl entzgegen: "Wenn nur erst der heutige Tag vorbei wäre," und Karl entzgegnete in derselben Gemüthsstimmung: "Ich wollte das auch." Reiner wußte recht, weshalb.

Seitbem famen immer neue Schredensbotschaften aus ber Welt jenseit bes Walbes. "Die Solbaten und Polen liefern einander eine Schlacht," bieß es. "Auch in Runau brennt's," riefen einige Weiber, die vom Felde beimeilten. Endlich fam bie Bogtin vom neuen Borwerk außer Athem zu Lenore ge= laufen: "Mein Mann schickt mich, weil er bas Geboft an biefem Angfttage nicht verlaffen will. Er läßt fragen, ob Sie nichts vom Förster wiffen, es ift Mord und Totschlag in ber Stadt und die Leute fagen, ber Forfter ichieft mitten barunter." "Wer fagt bas?" fuhr ber Freiherr auf. - "Einer, ber über bas Weld lief, bat es meinem Mann erzählt," rief bie entsette Frau, "und es muß mahr fein, daß bort Alles burcheinander ift, benn als ber Förster nach ber Stadt ging, hatte er gar feine Flinte bei fich." Allen fam vor, als ob bas Unglück beshalb mabr fein müßte. "Und heut Nacht hat es einen feurigen Schein gegeben auf bem Felbe," flagte bie Frau weiter, "unfre Stube wurde gang bell, und mein Mann ift aufgesprungen und hinausgegangen. Da zog ein blaues Licht wie eine Schwefelflamme über ben Walb nach Rosmin gu."

So schlug das Gerücht mit seinen Flügeln auf die Herzen ber Menschen. Mit Mühe brachte Karl die Knechte dazu, daß

fie mit ihren Gespannen wieder auf's Weld gogen. Lenore ftieg mit Rarl auf ben Thurm, um etwas Neues zu erspähen. Db eine Rauchwolfe über ber Stadt mar, bas wollte Rarl nicht entscheiben, aber an mehr als einer Stelle faben fie binter den Wäldern etwas wie Fenerschein und Rauchwolken. Kaum waren fie berab, fo fam der eine Anecht mit den Pferden zurückgejagt und melbete, daß ihm ein Bauer aus bem andern Kreife, ber auf bem Waldweg im Galopp burchgefahren mar, gefagt habe, gang Rosmin fei angefüllt mit Gensenmannern und mit Leuten, welche rothe Fahnen in ber Sand bielten, und alle Deutschen im Lande würden erschoffen. Die Baronin rang die Sande und fing an zu weinen, und ihr Gemahl ver= for barüber ben letten Schein von Rube, ben er mubfam bewahrt batte. Er schalt beftig auf Wohlfart, ber an foldem Tage nicht zu Sause sei, und ließ Karl zu sich rufen, ber, nicht weniger erschrocken, sich jest um Antons Schickfal angftigte. Er befahl ihm, Alles im Sofe zu verschließen, gleich barauf forderte er ihn wieder, und verbot durch ihn dem Schenfwirth, beut den Dorfleuten Branntwein zu verkaufen, und immer wieder frug er ihm ab, was man gehört hatte. Lenore konnte die schwüle Unrube im Schloß nicht ertragen, fie ging unaufhörlich zwischen bem Schloß und bem Hof ab und zu und hielt fich in Karls Näbe, in beffen treuberzigem Geficht noch ber meiste Trost zu finden war; babei sab fie immer wieder auf bie Landstraße, ob nicht etwas zu erbliden sei, ein Wagen, ein Bote.

"Er ist ruhig," sagte sie zu Karl, "er wird sich einer so fürchterlichen Gesahr nicht aussetzen;" sie wünschte eine tröftende Antwort.

Karl aber schüttelte ben Kopf: "Auf seine Ruhe ift kein Berlaß; wenn's in ber Stadt so aussieht, wie die Leute sagen, so ist Herr Anton nicht ber Letzte, ber barunter fährt. Er wird nicht an sich benken."

"Nein, bas thut er nicht!" rief Lenore und rang bie Banbe.

So ging es fort bis gegen Abend. Karl hielt die Dienstleute, welche alle vor dem Hofe standen, streng zusammen, er
ergriff seinen Karadiner, er wußte selbst nicht, wozu, er ließ
sich ein Pferd satteln und band es wieder an die Krippe. Da
kam der Wirth mit einem Knecht aus der Brennerei zum
Schloß gerannt, der gutmilthige Mann rief schon von Weitem
dem Fräulein entgegen: "Hier ist eine Nachricht, eine schreckliche Nachricht von Herrn Wohlfart." Lenore suhr auf den
fremden Knecht zu. Der Mensch machte in polnischer Sprache
einen verwirrten Bericht von den Schrecken des Tages in
Rosmin. Er hatte gesehen, daß auf dem Markte Polen und
Deutsche auf einander geschossen hatten, daß der Herr Kentmeister an der Spise der deutschen Bauern marschirt war.

"Ich wußte das," rief Karl ftolz.

Dann erzählte der Knecht, wie er selbst geslüchtet sei, gerade als alle Polen auf den Herrn gezielt hätten; ob er tot sei oder noch lebe, das könne er nicht genau sagen, denn er sei in großer Angst gewesen; aber er glaube wohl, der Herr musse tot sein.

Lenore lehnte sich an die Mauer, Karl suhr verzweiflungsvoll mit den Händen nach seinem Haupt. "Satteln Sie den Bond!" sagte Lenore mit klangloser Stimme.

"Sie wollen doch nicht selbst bei Nacht durch den Wald, den weiten Weg nach der Stadt?" rief Karl.

Ohne zu antworten eilte das tapfere Mädchen auf den Stall zu, Karl sprang ihr in den Weg. "Sie dürfen nicht!" schrie er, "die Frau Baronin wird vor Angst um Sie den Tod haben, und was können Sie unter den wüthenden Mänsnern ausrichten?"

Lenore blieb stehen. "So schaffen Sie ihn her," rief sie halb bewußtloß, "bringen Sie ihn zu uns, lebendig oder tot."
"Soll ich Sie an diesem Tage allein lassen?" rief Karl

wieber außer fich.

Lenore riß ihm ben Karabiner vom Urm und rief: "Fort, wenn Sie ihn lieben, ich werbe an Ihrer Stelle wachen."

Karl stürzte nach dem Hose, riß das Pferd heraus und jagte aut der Straße nach Rosmin dabin.

Der Hufschlag des Pferdes verklang, es wurde wieder still, Lenore eilte mit hastigen Schritten vor dem Schlosse auf und ab. Ihr Freund war in tötlicher Gesahr, vielleicht war er verloren! und durch ihre Schuld, denn sie hatte ihn hierher getrieden. Sie sühlte eine heiße Sehnsucht nach seinem Anblick, nach dem Ton seiner Stimme. Was er ihr und den Eltern gewesen war, überdachte sie jetzt in ihrer Verzweislung unaufhörlich. Es schien ihr unmöglich, ohne ihn die Zukunst in dieser Einsamkeit zu ertragen. Die Mutter sandte nach ihr, der Bater rief nach ihr zum Fenster hinaus, sie wies die Aufforderungen kurz ab, all ihr Empsinden war aufgegangen in dem Gesühl der reinen und innigen Neigung, welche zwischen ihr und dem Verlorenen erblüht war.

In der Stadt stand Anton mit den Landleuten wohl eine halbe Stunde erwartungsvoll vor dem rothen Hirsch. Immer noch zogen die verscheuchten Marktleute bei ihnen vorüber in die Dörfer, flüchtigen Fußes die meisten, aber Mancher blieb stehen und schloß sich ihnen an; oft auch wurde ein polnischer Gruß gehört, und mehre Polen traten zu Anton und frugen, ob er sie brauchen könne. Endlich kam, nicht auf der Straße, sondern von dem Garten des Wirthshauses her, der Schlosser in seiner grünen Unisorm mit Spauletten, gesolgt von einigen Bürgerschützen.

Anton eilte auf ihn zu und rief: "Wie fteht's?"

"Achtzehn Mann find gekommen," sagte der Schlosser, "es sind die sichern Leute. Das Bolk auf dem Markte versläuft sich, die im Weinhause sind nicht viel stärker geworden. Sie sind sett dabei, die Behörden abzusehen. Unser Hauptmann hat Courage wie ein Teusek. Wenn Sie ihm helsen wollen, so ist er bereit, etwas zu wagen. Wir können von hinten hinein in Löwenbergs Haus, ich habe das Schloß zum Hinter-

thor selber gemacht und weiß Bescheib, vielleicht ist es gar nicht verschlossen. Wenn wir's geschieft machen, können wir die Anführer dein übersallen, wir können sie sassen und ihre Waffen."

"Bir muffen von vorn und hinten ju gleicher Zeit angreifen," entgegnete Anton, "dann haben wir fie ficher."

"Ja," sagte ber Schlosser ein wenig verblüfft, "wenn Sie mit Ihren Leuten von vorn kommen wollten."

"Bir haben keine Waffen," rief Anton. "Ich will mit euch nach vorn, und ber Förster auch und vielleicht noch Einer ober der Andere; aber ein unbewaffneter Trupp gegen die Sensen und ein Outend Gewehre, das ift unmöglich."

"Sehen Sie," versetzte der ehrliche Schlosser, "für uns ist's auch schwer. Wer so gerade im ersten Schreck von Weib und Kind kommt, der ist auch nicht in der Versassung, sich gleich als Scheibe hinzustellen. Unsere Leute haben ja guten Willen, aber die drüben sind verzweiselte Menschen. Und deswegen lassen Sie uns ruhig hinten herum gehen; wenn wir sie überzraschen, gibt's weniger Blutvergießen, und das ist doch auch eine Hauptsache. Gewehre bringe ich nicht, nur einen Säbel für Sie."

Schweigend setzte sich der Hause in Bewegung, der Schlosser führte. "Unsere Schützen haben sich im Hause des Hauptmanns versammelt," sagte er, "dorthin können wir durch die Gärten, ohne daß die am Thor uns gewahr werden." Durch Gemüsegärten zogen sie vorwärts, einige Male mußte der ganze Hause über niedrige Zäune klettern, dann kreuzten sie schnell den Weg, der um die Stadtmauer herum führte, übersschritten auf einigen Bretern den Bach und drangen durch eine Mauerpsorte, welche sie in den Hofraum eines Gerbers führte.

"hier warten Sie," rieth ber Schlosser mit einiger Unruhe. "Der Gerber ist einer von uns Schützen, aus ber Hausthur tritt man auf dieselbe hintergasse, in welcher ber Eingang zu Löwenbergs Hofraum ist. 3ch gehe zum Hauptmann melben, wir holen Sie ab."

Nur wenige Minuten standen die Landleute unter ben Saufen Lobe, als ber Förfter, ber als Wache in ber Saustbur ftand, ben Anmarich ber Schützen melbete. Auf ber Sintergaffe ftießen die beiben Saufen gusammen, nur furze Begrugungen wurden ausgetauscht. Der Sauptmann, ein wohlbeleibter Fleis icher, forberte Anton auf, neben ihm zu geben und seinen Bug ben Schützen anzuschließen. Schweigend rückten fie an bas Hinterthor von Löwenbergs Hause, bas Thor war nicht verichloffen und nicht befett, ber Schloffer fab burch bas Sinter= gebäude in den leeren Hofraum. Der Trupp bielt einen Augenblick an, ber Förster eilte zu ben Führern. "Wir find mehr Leute, als in bem Saufe nöthig find," fprach er mit fliegenber Gile. "Sier baneben ift eine breite Quergaffe, bie auf ben Martt führt. Geben Gie mir ben Trommler, einen Bug Schützen und die Sälfte von den Landleuten, wir laufen bis auf den Markt und besetzen mit Geschrei die Deffnung ber Quergaffe. Die auf bem Martt werben baburch geftort, fie muffen auf uns feben, unterbeg bringen Gie ein und nehmen bie gange Banbe gefangen. Sobald ich trommeln laffe, fpringt ber Berr Hauptmann mit bem Hauptcorps burch ben Sof in bas Bor= berhaus, die Thur halten Gie befett."

"Mir ist's recht," sagte ber bicke Hauptmann erhitzt und in der Aufregung, welche vor einem Angriff auch dem beherzten Mann die Brust beengt. "Nur vorwärts fort!"

Der Förster raffte sechs Schützen zusammen, winkte bem Schulz und einem Hausen der Landleute, und zog sich mit dem Hausen ohne großes Geräusch in die offene Seitengasse. Auch Anton fühlte das Blut an seine Schläse hämmern in der Erwartung der nächsten Augenblicke. Endlich hörte man Trommelwirbel, gleich darauf ein lautes Hurrah. Wie Löwen sprangen die Bürger durch den Hof, der Hauptmann voran seinen Säbel schwingend, neben ihm Anton. So drangen sie Freytag, Werte. V.

in ben Hausflur, bevor Jemand auf fie achtete. Alles im Saufe mar an die Fenfter und an die Thur gefturgt.

"Burrah," rief ber Sauptmann, "wir haben fie," und er= griff in bem Sausflur einen ber Berren im Genid. "Reiner foll entrinnen. Schließt die Thur!" fchrie er und bielt fein Opfer am Rragen fest, wie eine Rub bei ben Bornern. Durch bie Kraft von gehn Leibern murbe bie Sausthur von innen zugedrückt und verschloffen, so bag bie Eifrigen auch die Feinde, welche in ber Thur ftanben, hinaus brangten. Darauf fturgten bie Schützen in die Stube, ein Theil nach bem obern Stod. Wer von herren in ber Stube war, fprang jum Fenfter binaus. So fam es, bag bie Burger in ber Weinftube nichts ergriffen als eine Namenlifte, einen Saufen zusammengebundener Genfen, und in ber Ede ein halbes Dutend Gewehre, welche ben Ebelleuten gehörten. Der Schloffer faßte fogleich bie Gewehre und rannte mit Anton und einigen Anderen, die er anrief, wieder hinten zum hause hinaus in die Quergaffe zu bem Zuge, ben ber Förster führte. Gie fanben ben Bug in bebenklicher Lage. Er war muthig binter bem Forfter vorwarts geftiermt bis an ben Ausgang ber Gaffe. Die Trommel und bas Hurrah, und gleich barauf ber feindliche Angriff im Saufe hatten bie Gegner in Berwirrung gebracht. Die Gensenmänner waren von bem Saufe weggeeilt, fie ftanben in ungeordneten Saufen mitten auf bem Markte, ber Mann in ber Scharpe, felbft ohne Gewehr, war beschäftigt, bie Unbehilflichen aufzustellen. Das gegen war ber Trupp mit Gewehren, Defonomen, Jäger und einige junge Berren, ben Anrudenben fühn entgegenmarschirt und hatte Front gegen fie gemacht. Bor ber bewaffneten Schaar ftutten bie Burgerschüten und brangten an ben Ausgang ber Gaffe gurud, ber Forfter ftand allein mitten zwischen ben feind= lichen Parteien. In diefer Berlegenheit fing ber Trommler wieber an aus Leibesfraften ju trommeln, bie Bolen bielten ibre Gewehre an die Backen, ber Förster commandirte ebenfalls: "Legt an!" und beibe Saufen blieben im Unschlage bor ein=

ander stehen, Jeder auf Augenblicke zurückgehalten burch bie Schen vor den furchtbaren Folgen, welche das erste Commando haben würde. Da drang der Schlosser mit seinen Begleitern vor, die Gewehre wurden blitzschnell den Männern, welche darnach griffen, in die Hand gegeben, Anton und der tapfere Schlosser sprangen in die erste Reihe der Bürgerschützen. Ein blutiger Kampf auf dem Pflaster schien unvermeiblich.

In diesem Augenblick erscholl aus dem Fenster der Weinstube die Stimme des Hauptmanns laut über den Marktplatz: "Mitbürger, wir haben sie. Hier ist der Gefangene. Es ist der Herr von Tarow selber!" Alles setzte die Gewehre ab und hörte nach der Stimme. Der Hauptmann hielt den Kopf des Gesangenen zum Fenster hinaus, der, in sein Schicksal ergeben, keinen Versuch machte, sich aus der unbequemen Lage zu besteinen. "Und jetzt hört auf meine Worte. Alle Fenster dieses Hauses sind besetzt, alle Straßen sind besetzt, wie dort auf dieser Seite zu sehen; sobald ich einen Finger hebe, werdet ihr Leute alle zu Grund und Boden geschofsen."

"Hurrah, Hauptmann," rief eine Stimme gerade gegenüber von ben mittlern Häusern bes Marktes, und ber Kaufmann, welcher bort wohnte, stedte seine Entenslinte zum Fenster bes ersten Stocks hinaus, neben ihm ber Apotheker und ber Post=meister, die Bächter ber städtischen Jagd.

"Guten Morgen, meine Herren," rief ber Fleischer erfreut hinüber, benn eine kühne Sicherheit war auf ihn gekommen. "Ihr seht, Leute," suhr er fort, "daß jeder Widerstand nutzlos ift, werft eure Sensen weg, oder ihr seid sämmtlich Kinder des Todes." Eine Anzahl Sensen klirrte auf das Bflaster.

"Und ihr, ihr Herren Jäger," fuhr der Hauptmann fort, "follt freien Abzug haben, wenn ihr eure Gewehre abgebt, benn wenn nur Einer von euch noch ein Gesicht schneidet, so soll dieses Mannes Blut über euer Haupt kommen." Dabei ergriff er den Kopf des Tarowski, hielt ihn wieder zum Fenster hinaus und zog ein großes Schlachtmesser aus seiner Uniform.

Er warf die Scheibe auf die Straße und schwenkte das Messer so fürchterlich um das Haupt des Gefangenen, daß der brave Fleischer in diesem Augenblicke wahrhaft gräßlich und wie ein Kannibale aussah.

Da rief ber Förfter begeiftert: "hurrah, wir haben fie, vorwärts, marich!" Der Trommler fing an zu trommeln, und im Sturm brangen bie Deutschen vor. Auch bie Schützen warfen fich aus bem Sause hervor auf die Treppe und die Strafe. Der Saufe ber polnischen Flintentrager gerieth in Unordnung, einige ber Bebergten ichoffen ihre Gewehre ab, auch aus ben Reiben ber Angreifer fielen einzelne Schuffe. Die übrigen Gensen fielen gusammen und bie Gensenmanner zerstreuten sich zuerst in wilder Flucht, gleich barauf floben die mit den Gewehren. Die Deutschen stürmten ihnen nach, noch einige Schüffe murben abgefeuert, die Klüchtigen murben rund um ben Markt gejagt, Einzelne versteckten sich in ben Bäufern, Andere liefen jum Stadtthor hinaus. Der Trommler fdritt um ben gangen Marktplatz und ichlug Marm. Bon allen Seiten kamen jest bewaffnete Bürger berzugerannt, auch bie faumigen Schützen erschienen einer nach bem anbern. Der Sauptmann übergab feinen Gefangenen einigen bandfeften Leuten und rief, die Glüchwünsche seiner Freunde mit ber Sand abwehrend: "Der Dienst vor Allem, meine Serren! Das Nöthigfte ift, bag wir bie Thore fcbließen und befeten, Wo ift ber Hauptmann unserer Bundesgenoffen?"

Anton trat herzu. "Herr Kamerad," sagte ber wackere Fleischer salutirend, "ich benke, wir sammeln unsere Leute, wir halten eine Musterung und theilen die Wachen ein."

Die einzelnen Corps stellten sich auf bem Markte auf, zuerst die Schützen, daneben unter Anführung des Försters die Landleute, auf der andern Seite eine Schaar Freiwilliger, die sich fortwährend vergrößerte. Es war eine lange Reihe, und mit Stolz sahen die von Rosmin, wie start sie waren. Der Hauptmann ließ schwenken und in Zügen vorbeimarschiren.

Darauf wurde der Wachtbienst eingetheilt, die Thore besetzt und Chrenwachen vor die Aemter gestellt, halb Bürger, halb Landleute. Die heruntergerissenen Wappen wurden gesäubert, einige Frauenhände trugen aus den Gärten der Stadt die ersten Blumen zusammen und schmückten die Wappenbilder mit Kränzen und Gewinden. In seierlichem Zuge wurden sie an das Steueramt und die Post getragen, die ganze Mannschaft marschirte auf, präsentirte das Gewehr, und der Hauptmann brachte eine Anzahl patriotischer Hochs aus, welche von vielen hundert Kehlen nachgerusen wurden. Anton stand zur Seite, und als er die Frühlingsblumen auf dem Wappen sah, siel ihm aus Serz, wie er heut Morgen gezweiselt hatte, ob er in diesem Iahre welche erblicken werde. Ietzt glänzten ihre Farben so lustig auf dem Schildzeichen seines Baterlandes. Aber was hatte er seit dem Morgen erlebt!

Aus feinem Sinnen wurde er burch ben hauptmann ge= wedt, ber ihn auf bas Rathhaus in ben Ausschuß einlud, welcher fich für die Sicherheit ber Stadt gebildet hatte. So fab er fich auf einmal in ber Rathsftube bor bem grünen Tisch mitten unter fremben Männern, als einer ber ihrigen. Bald hatte er eine Feber in ber Sand und schrieb einen Bericht über bie Ereigniffe bes Tages an bie Beborbe. Der Ausschuß entwickelte große Thätigkeit, Boten wurden an bas nächfte Militärcommando abgefandt, die Säufer Berbächtiger wurden nach Flüchtlingen burchsucht, für die Landleute, welche fich bereit erffart hatten, bis jum Abend in ber Stadt gu bleiben, wurde burch freiwillige Beitrage ber Bürger Speise und Trank beforgt, Streifwachen wurden nach allen Richtungen ausgeschickt, einzelne Gefangene verbort und bie Rachrichten, welche jett aus ber Nachbarschaft einliefen, gesammelt. Bon allen Seiten famen Melbungen. Aus mehren Dörfern maren polnische Banden auf bem Bege gur Stadt, in bem Nachbarfreise war in abnlicher Weise ein Aufftand versucht worben, und bort mar er gegliidt, die Stadt war in ben Sanden ber

polnischen Jugend, die Flüchtlinge erzählten von Plünderung, von Fanalen, welche durch das ganze Land brannten, von einem allgemeinen Aufstande der Polen und von dem Gemetzel, das sie unter den Deutschen ansangen wollten. Die Gesichter der von Rosmin wurden länger, die Siegesfreude, welche durch einige Stunden in dem Rathhaussaal geherrscht hatte, wich der Sorge um eine gesahrvolle Zukunst. Einige sprachen das von, daß die Stadt sich mit dem gesangenen Herrn von Tarow verständigen müsse, weil man der Bürger selbst nicht sicher sei, viele polnisch Gesinnte säßen innerhalb der Mauern, auch seindliche Gewehre wären noch versteckt. Doch wurden die Furchtsamen durch den kriegerischen Muth der Mehrheit übersstimmt. Es ward beschlossen, die Nacht über in Wassen zu bleiben und die Stadt gegen fremde Banden zu halten, dis Wilitär einrücke.

So kam ber Abend heran. Da verließ Anton, beunruhigt burch die zahlreichen Gerückte von Plünderungen auf dem offenen Lande, den Sitzungssaal des Rathhauses und schickte den Schulz aus, um die Deutschen aus ihrer Gegend zum gemeinschaftlichen Abmarsch zu sammeln. Zwischen dem Schützenshauptmann und dem Schlosser schritt er unter dem Gerassel der Trommel und einem dreimaligen Hoch der Bürgerschützen mit seinen Leuten durch das Thor dis zu den letzten Häusern der Borstadt. Dort an der hölzernen Brücke, welche über den Bach führt, nahmen die Städter und die vom Lande brüderslich Abschied.

"Ihr Wagen ist ber letzte, ber heute hinüber soll," sagte ber Schlosser; "wir brechen hinter Ihnen die Bohlen von der Brücke und stellen einen Posten daneben." Der Hauptmann zog seinen Hut und sagte: "Im Namen der Stadt und einer löblichen Bürgerschützencompagnie bedanke ich mich für die freundliche Hilfe bei euch allen. Wenn eine schwere Zeit kommt, wie wir alle fürchten, so wollen wir Deutsche immer zusammenhalten."

"Das Bort foll gelten," rief ber Schulz, und bie Land-

So zogen die Landleute hinaus auf die bunkle Ebene. Unton ließ seinen Wagen langfam nachfahren und ging mit bem Saufen ju Fuß. Der Forfter jog einige junge Burichen, welche die erbeuteten Gewehre trugen, aus bem Trupp und formirte fie ju einer Art Bortrab. Der Schmied von Runau, ber jeben Mann aus bem Kreise fannte, stellte bas vor, mas ber Förster bie Spite nannte. Alle Gebuiche und unsicheren Stellen wurden forgfam abgefucht, einzelne Leute, Die ihnen aufftiegen, wurden angehalten und ausgefragt. Gie borten vieles Gefährliche, fanden aber ihren Weg burch feinen Saufen verlegt. Go ichritten bie Manner im ernften Gefprach vorwarts. Alle fühlten fich gehoben burch ihr Thun an biefem Tage, aber feiner verbarg fich, bag bies erft ber Unfang fei, und daß noch Schweres nachfolgen werbe. "Wie follen wir vom Lanbe bie Zeit ertragen?" fagte ber Schulg; "bie in ber Stadt haben ihre Mauern und wohnen bicht an einander, wir aber find ber Rachgier jedes Bofewichts ausgesett, und wenn ein halbes Dutend Lanbftreicher mit Flinten in bas Dorf fommt, fo find wir geliefert."

"Es ift wahr," sagte Anton, "vor den großen Schaaren können wir uns nicht hüten, und der Einzelne muß in solcher Zeit ertragen, was der Krieg ihm auferlegt, aber die großen Haufen, welche unter dem Commando von festen Besehlshabern stehen, sind für uns auch nicht das Schlimmste. Das Aergste sind die Banden von schlechtem Gesindel, die sich zusammenteten, die Brandstifter und Plünderer, und gegen solche müssen wir uns von heut ab zu vertheidigen suchen. Haltet euch morgen zu Hause, ihr von Neudorf und Kunau, und beschickt mit euren Boten die andern Deutschen in der Nähe, welche zu uns halten. Morgen bei guter Zeit komme ich zu euch hinüber, dort laßt uns berathen, ob wir etwas thun können für unsere Sicherbeit."

So kamen die Männer an den Kreuzweg, wo der Weg nach dem Schlosse abgeht durch den herrschaftlichen Wald. Anton stand mit dem Schulzen und dem Schmied noch eine Weile in Berathung zusammen, dann grüßten sich die Drei wie alte Freunde, und jeder Hause eilte nach seinem Dorfe.

Anton bestieg seinen Wagen und nahm den Förster mit sich, bamit dieser zur Nacht das Schloß bewachen helse. Mitten im Walbe wurden sie durch ein lautes "Halt! wer da?" angerusen.

"Karl!" rief Anton erfreut. "Hurrah, hurrah, er lebt!" schrie Karl außer sich vor Freude und sprengte an den Wagen. "Sind Sie auch unverwundet?"

"Ich bin es," erwiederte Anton, "wie fteht's auf bem Schloffe?"

Jetzt begann ein schnelles Erzählen. "Daß ich nicht babei war!" klagte Karl einmal um das andere.

Als fie beim Schloß vorfuhren, flog eine helle Geftalt auf den Wagen zu. "Fräulein Lenore!" grüßte Anton herunterfpringend.

"Lieber Wohlfart!" rief Lenore und faßte seine beiben Hände. Sie legte sich einen Augenblick auf seine Schulter, und die Thränen stürzten ihr aus den Augen. Unton hielt ihre Hand sest und sagte, indem er ihr mit zärtlicher Theilnahme in die Augen sah: "Es kommt eine schreckliche Zeit, ich habe den ganzen Tag an Sie gedacht."

"Da wir Sie wieder haben," versetzte Lenore, "will ich Alles ruhig anhören; kommen Sie schnell zum Bater, er vergeht vor Ungeduld." Sie zog ihn die Treppe hinauf.

Der Freiherr öffnete bie Thur und rief Anton auf ben Gang entgegen: "Bas bringen Sie?"

"Krieg, Herr Freiherr," antwortete Anton ernst; "den häß= lichsten aller Kämpse habe ich gesehen, blutigen Krieg zwischen Nachbar und Nachbar. Das Land ist im Aufstand."

## Fünftes Buch.

1.

Die Güter bes Freiherrn lagen in einer Ecke bes Rosminer Kreises; nördlich hinter bem Walde das deutsche Bauerdorf Neudorf, und weiter ab im Often Kunau. Durch einen breiten Strich Sand und Haideland waren diese Orte von polnischen Gütern getrennt, unter denen die des Herrn von Tarowski die nächsten waren. Im Westen und Süden des Gutes grenzten Kreise mit gemischter Bevölkerung, die Deutschen waren dort stark, reiche Grundherren und große Bauerdörfer saßen unter den Slaven. Im Norden hinter Neudorf und Kunau war ein polnischer Strich, viele kleine Kittergüter, zum Theil tief verschuldet, mit heruntergekommenen Familien.

"Bon bort droht uns die größte Gefahr," sagte der Freiherr am Morgen nach dem Markttage zu Anton. "Die Bauerdörfer sind unsere natürlichen Feldwachen. Wenn Sie die Dorsleute dazu bringen, einen regelmäßigen Wachtdienst einzurichten, so müßten ihre Wachen die Kreisgrenze im Norden besetzen, wir würden dann versuchen, eine seste Berbindung mit ihnen zu unterhalten. Bergessen Sie die Fanale und Alarmhäuser nicht. Da Sie mit den Bauern schon so kameradschaftlich verkehrt haben, so werden Sie das am besten besorgen. Mir lassen Sie anspannen. Ich will in den nächsten Kreis fahren und versuchen, uns mit den Gutsbesitzern dort in eben solche Berbindung zu setzen. Den jungen Sturm nehme ich mit."

So ritt Anton nach Neuborf. Dorthin waren in der Nacht neue Unglücksbotschaften gekommen. Einige beutsche Dörfer . waren von bewaffneten Banden besetzt, die Häuser nach Waffen

durchsucht, junge Leute mitgeschleppt worden. Niemand arbeitete auf bem Felbe, bie Manner fagen in ber Schenke ober ftanben bor bem Saufe bes Schulgen, rathlos, jebe Stunde einen Ueberfall erwartend. Antons Pferd wurde fogleich von einem bichten Saufen umbrangt; als ber Schulg bie Manner in bie Gemeinbeftube rufen ließ, war nach wenig Augenblicken bie Gemeinde vollzählig versammelt. Anton fette ihr auseinander, was geschehen fonne, ihr Dorf bor bem Schrecken eines plötlichen Ueberfalls ju schüten: Ginrichtung einer Bauerwehr, regelmäßige Wachen an ben Dorfwegen lange ber Grenze, garmftangen, Batrouillen, ein Marmhaus im Dorfe, und Borfichtsmaßregeln abnlicher Natur, wie ber Freiherr fie ihm angegeben hatte. "Ihr werbet baburch," fuhr er fort, "unfere, ber Nachbarn, Silfe in furger Zeit berbeirufen, ibr werbet im Stanbe fein, euch gegen einen ichwächern Feind gemeinschaftlich zu vertheibigen, gegen einen ftarfern schnell bie Silfe bes Militars berbeigurufen. Ihr werbet eure Beiber und Kinder, was euch bon eurem Sausrath am liebsten ift, vielleicht auch euer Bieb vor Plünderung und Mißbandlung retten. Es wird feine fleine Beschwerbe für euch fein, bie Wachen bei Tag und Nacht zu stellen, aber euer Dorf ift groß. Bielleicht wird die Ginrichtung in furger Zeit burch bie Behörde befohlen, es ift sichrer für uns alle, wenn wir nicht barauf warten. Wir können ichon in ben nächsten Tagen webrhaft fein."

Seine eindringlichen Borstellungen und das Ansehn des verständigen Schulzen brachten die Gemeinde zu einem einmüthigen Beschluß. Mit dem Schulzen und einigen vom Ortsvorstande beritt er die Grenzen und bestimmte die Punkte für Wachen und Alarmzeichen. Unterdeß entwarf der Schulmeister das Register der Bauerwehr, verzeichnete die, welche zu Pferde, und die, welche zu Fuß Dienst thun konnten, und ließ sich angeben, was von Wassen im Dorse war. Manche erklärten sich bereit, ein Gewehr zu kausen. Die jungen Leute des

Dorfes faßten die Sache mit Eifer an, die Hausfrauen packen vorsorglich in Kisten und Bündeln das Werthvollste ihrer Habe zusammen. Bon Neudorf suhr Anton mit den Häuptern der Gemeinde hinüber nach Kunau; auch dort fand er guten Willen, ähnliche Einrichtungen wurden verabredet, und zuletzt besprochen, daß die jungen Leute aus beiden Dörfern jeden Sonntag Nachsmittag auf das Gut des Freiherrn ziehen sollten, um dort in Gemeinschaft zu exerciren.

Als Anton nach bem Schloß zurückfehrte, wurden die Berstheidigungsmittel des Gutes erwogen. Ein friegerisches Feuer entbrannte in der deutschen Colonie. Jeder wurde davon ersgriffen, auch die Friedfertigsten, der Schäfer und sein Hund Krambow, welcher durch nächtlichen Borpostendienst und Pastrouillen in einen Zorn gegen fremde Waden gerieth, den er sonst an seinem jüngern Gefährten oft beknurrt hatte. Aller Gedanken waren auf gefährliche Werkzeuge gerichtet, was das Gut von Mordwaffen besaß, wurde hervorgesucht. Ach, die Gesinnung war vortrefslich, aber die Schaar war klein, es sehlte an dienstthuender Mannschaft. Dagegen war der Stad außgezeichnet. Da war zuerst der Freiherr selbst, zwar Invalide, aber für alle Theorie schähdar, dann Karl und der Hörster, als Führer der Reiter und des Fußvolks, und Anton, nicht zu verachten in der Intendantur und im Festungsbau.

Der Freiherr verließ jetzt täglich sein Zimmer, um in der Mittagstunde Kriegsrath zu halten, er besprach die Einübung der Bauerwehr, er hörte Berichte über die Bewegungen der Umgegend an und sandte Boten nach den beutschen Kreisen. Ein Schimmer von militärischem Stolz glänzte auf seinem Gesicht, er schalt gutmüthig die Angst seiner Gemahlin, sprach ermunternde Borte zu den Deutschen, welche ihm nahe kamen, und drohte allen Uebelgesinnten im Dorf, sie sofort die auf Weiteres einzustecken und auf Wasser und Brot zu setzen. Dem ganzen Hof war es beweglich anzusehen, als der blinde Herr hoch aufgerichtet mit einer Muskete in der Hand daftand,

um bem Förster einige Griffe ju zeigen, und bann bas Obr auf ibn zu bielt, um aus bem Unschlag ber Sand zu erfennen, ob ber Andere ihn recht verstanden. Auch Anton heftete eine Cocarde auf die Mütze, und seine Rede erhielt einen Anflug von militarifcher Strenge; er trug feit bem Tage von Rosmin ungeheure Wafferftiefeln, und fein Tritt fiel ichwer auf die Stufen ber Treppe. Er felbit wurde über fich gelacht baben, wenn man ihn gefragt batte, ju welchem 3weck er bie Er= bebung bes Gemuths an ben Beinen ausbrude. Aber es frug ibn Niemand, Jeber erfannte, daß fo etwas nothwendig war. Und vollends Rarl! Er zeigte fich nicht anders als in ben Ueberreften feiner Extrauniform, die er forgfältig aufgehoben batte, in Müte, Schnurrod und einem alten Soldatenmantel. Er fräuselte seinen Schnurrbart und pfiff ben gangen Tag feine Solbatenlieber. Da von ben zuchtlofen Menschen bes eigenen Dorfes am meiften zu fürchten war, fo lud er Alle, welche gebient hatten, in ber Schenke zusammen und bielt ihnen mit Silfe bes Försters, ber als Berenmeifter in großem Unfeben ftand, eine mächtige Rebe in Kalpat und Dolman, ben Sabel an ber Seite; er behandelte fie als Rameraden, ichlug auf ben Gabel und rief: "Wir vom Militar wollen bier unter ben Bauern Ordnung halten." Dann ließ er einige Quart Branntwein auffeten und sang mit ihnen leibenschaftliche Kriegelieber. Zulett theilte er neue Cocarben aus und nahm fie als Landsknechte ber Gutswehr in Pflicht. Go befeftigte er bie rührigften Leute wenigftens für einige Zeit und erfuhr burch fie, was von Berichwörungsgebanken in ber Schenke zu Tage fam.

Als am Tage barauf die Streitfrast des Gutes vor dem Schlosse gemustert wurde, sahen die Männer erstaunt einander an. Sie alle waren durch die letzten Tage umgewandelt. Der Hert Mentmeister sah aus wie ein wilder Mann, der aus einem fremden Sumpflande heranzieht, wo er tagtäglich bis an die Hüsten im Wasser watet. Und die vom neuen Vors

wert famen angezogen wie Beifter aus einer untergegangenen Beit. Der Forfter mit feinem furggeschorenen Saar und bem langen Bart, in einem ausgewetterten Rod, mit bem finftern Geficht voll Rungeln und feinen buschigen Augenbrauen glich einem alten Gölbling aus Wallenfteins Beer, ber zweihundert Jahr im tiefen Walbe geschlafen hat und jetzt wieder in bie Welt schreitet, weil Unbeil und Greuel mächtig werben. Und wenn verzweifelte Gedanken und trotiger Saß gegen ben Feind zu einem Wallensteiner machen konnten, so war er auch, was er ichien. Wie ein frommer Suffit marichirte ber Schafer neben ihm. Die breite Krempe bes runden Sutes bing ihm bis auf ben Ruden berunter, ein brauner Lebergurt umschlang feinen Leib, in ber Sand bielt er einen Safenftod, an ben er eine glänzende Eifenspitze geheftet batte. Gein phlegmatisches Geficht und ber finnende Ausbruck seiner Augen machten ibn bem Balbmann so unähnlich als möglich.

Alles in Allem war die bewaffnete Mannschaft des Gutes nicht stärker als zwanzig Mann. Bei dieser kleinen Zahl brauchbarer Leute war es schwer, einen Wachtdienst im Schloß und im Dorse einzurichten. Jedem Einzelnen mußten die größten Anstrengungen zugemuthet werden; indeß Niemand klagte darüber, Alle, auch die Gedienten aus dem Dorse, waren zu ieder Art von friegerischem Werk bereit.

Nachdem die Männer zusammengebracht waren, dachte man an die Sicherung des Schlosses. Um die Hinterseite des großen Gebäudes vor nächtlichem Einbruch zu schützen, ließ Anton einen Zaum aus starken Bohlen von einem Flügel dis zum andern ziehn. So wurde ein ziemlich großer Hofraum einzeschlossen und darin an die Mauer des Hauses ein offener Schoppen angelehnt, wo Flüchtlinge oder die Pferde der Einzuartierung im Nothfall auf kurze Zeit ein Obdach sinden konnten. Da der Unterstock des Hauses sich hoch über den Boden erhob, die Fenster desselben durch starke Holzverschläge geschützt waren, und da alle Eingänge des Hauses in dem

neuen Hofraum lagen, so war ber Zugang für Unberufene so viel als möglich erschwert. Der Schloßbrunnen lag außerhalb bes eingezäunten Hofes, mitten zwischen bem Wirthschaftshofe und bem Schlosse, beshalb wurde ein großer Wasserbottich in

bas Schloß geftellt und alle Morgen neu gefüllt.

Auch von Rosmin kam Nachricht. Der Schlosser erschien nach einigen Tagen auf wiederholte Bitten, um die Thüren in der Thurmhalle und im Hofzaun zu beschlagen und mit starfen Riegeln zu versehen. Er brachte kriegerische Grüße von dem Bürgerhauptmann und die Nachricht, daß ein Commando Infanterie in die Stadt eingerückt sei. "Es sind der Soldaten nur wenige," sagte er, "und auch wir Schügen haben schweren Dienst."

"Und was habt ihr mit eurem Gefangenen gemacht?" frug Anton.

Der Schlosser suhr sich hinter das Ohr und rückte seine Müge, als er kleinlaut antwortete: "Also, Sie wissen noch nichts? Gleich in der ersten Nacht kam eine Botschaft von den Feinden: wenn wir ihnen nicht den Edelmann auf der Stelle wieder herausgäben, würden sie mit voller Macht anzicken und unsere Scheuern abbrennen. Ich sprach dagegen, und unser Hauptmann auch, aber wer eine Scheuer hatte, sing an zu lamentiren, und so kam's, daß sich die Stadt mit dem von Tarow verglichen hat. Er mußte sein Wort geben, daß er mit seinen Leuten nichts weiter gegen die Stadt unterznehmen wollte; darauf haben wir ihn über die Brücke geführt und losgelassen."

"So ist er frei, der falsche Mann!" rief Anton entrüstet. "Freilich," sagte der Schlosser, "er sitzt wieder auf seinem Gut und hat einen Hausen junger Herren um sich. Sie reiten mit ihren Cocarden über die Felder, gerade wie vorher. Der Tarowski ist ein schlauer Mann, der schließt Ihnen mit einem Federbart jedes Schloß auf, er wird mit allen Leuten fertig. Dem ist nichts anzuhaben."

Natürlich litt die Wirthschaft unter solchen Rüstungen. Zwar hielt Anton mit Strenge darauf, daß wenigstens das Nothwendigste gethan wurde, aber auch er fühlte, daß eine Zeit gekommen war, wo die Sorge um das eigene Wohl und Wehe schwindet über der Angst um das Größte, das der Mensch auf Erden besitzt. Die Gerüchte, welche jeden Tag drohender wurden, erhielten ihn und seine Umgebung in einer sortwährenden Aufregung und brachten zuletzt einen Zustand hervor, in dem der Seele die sieberhafte Spannung Gewohnsheit ist. Man sah mit einer wilden Gleichgültigkeit in die Zukunst und ertrug das Unbehagen des Tages als etwas Natürliches.

Mehr aber, als bie Männer bes Gutes alle gufammen. wurde Lenore von dem allgemeinen Fieber ergriffen. Geit jenem Tage, wo fie ben abwesenden Anton erwartet hatte, begann für fie ein neues Leben. Die Mutter trauerte und wollte verzweifeln über eine folche Zeit, bas junge Berg ber Tochter idlug fraftig bem Sturm entgegen, und bie Aufregung wurde ihr ein wilder Benuß, bem fie fich leibenschaftlich bingab. Sie war ben gangen Tag im Freien, im raubeften Wetter lief fie in ihren Salbstiefelchen zwischen bem Schloß und Wirthschafts= hof auf und ab, als Abjutant bes Baters ober als Barteiganger auf eigene Fauft. Un ber Thur ber Schenke wurde fie in biefer Beit fo oft gefeben, wie ber ärgfte Schlemmer bes Dorfes, benn taglich hatte fie von bem Wirth und feiner Frau etwas zu boren. Geit Rarl ben Sufarenrod trug, behandelte fie ihn mit tamerabschaftlicher Bertraulichkeit, und wenn er mit bem Förfter verhandelte, fo beugte auch Lenorens Saupt fich jur geheimen Berathung. Manche Stunde fagen bie Drei im Rriegsrath gufammen, in Rarls Stube ober auf bem Sofe; mit Achtung borten bie Manner auf ben mutbigen Rath bes Frauleins und verfehlten nicht, ihre Unficht zu erbitten, ob es rathfam fei, bem Ignag, Gottlieb ober Blafins aus dem Dorfe ein Gewehr anzwertrauen. Bergebens bat und schalt die Baronin die kriegslustige Tochter, vergebens versuchte auch Anton ihr zu wehren. Denn so sehr Anton selbst im Eiser war, so wenig gesiel ihm dieselbe Stimmung am Fräulein. Bieder erschien sie ihm zu dreist und heftig, und er deutete ihr das an; dann schmollte sie ein wenig und suchte ihr kriegerisches Interesse vor ihm zu verbergen, aber sie änderte sich deshalb nicht. Sie wäre so gern mit ihm nach Neudorf und Kunau gegangen, um auch bei den Nachbarn Krieg zu spielen, aber Anton, sonst über ihre Begleitung so glücklich, prostestirte jest eisrig dagegen, und das Fräulein mußte auf seine Bitten am Ende des Dorfes umkehren.

An bem Tage, wo die erste Uebung ber Gutswehr sein sollte, kam Lenore mit einer Milite und einem leichten Säbel aus dem Schlosse, zog ihren Ponh aus dem Stall und sagte zu Anton: "Ich reite mit."

"Thun Sie bas nicht, Fräulein."

"Ich will aber," entgegnete Lenore trotig, "es fehlt Ihnen an Leuten, ich kann so gut Dienst thun, wie ein Mann."

"Aber liebes Fräulein," bat Anton weiter, "es ift so auf= fallend."

"Es ist mir gleichgültig, ob es Jemandem auffällt," sagte Lenore. "Ich bin stark, ich halte etwas aus, ich will nicht mübe werden."

"Aber vor den Knechten," stellte Anton vor; "Sie ver= geben sich etwas vor den Leuten."

"Das ist meine Sorge," erwiederte Lenore hartnäckig, "widersprechen Sie nicht, ich will es und damit gut."

Anton zuckte die Achseln und mußte sich's gefallen lassen. Lenore ritt neben Karl und machte die kriegerischen Bewegungen mit, so viel der Damensattel das erlaubte, aber Anton sah aus der Reihe des Fußvolks unzufrieden nach der hellen Gestalt hinüber. Sie hatte ihm nie so wenig gefallen. Wenn sie wild mit den Andern vorsprengte, ihr Pferd herumriß und

mit dem Säbel in die Luft schlug, wenn ihr helse Haar sich im Winde löste und ihr Auge vor Kampflust strahlte, so war sie hinreißend schön. Aber was Anton beim leichten Spiel entzückt hätte, das kam ihm jetzt, wo diese Uebungen bitterer Ernst waren, sehr unweiblich vor, er mußte an eine Kunstreiterin denken. Einst hatte gerade diese Achnlichkeit sein ganzes Herz gesangen genommen, heut erkältete sie ihm die Seele. Und als die Uebung vorüber war, und Lenore mit heißen Wangen in seiner Nähe hielt, damit er sie anrede, da schwieg er, und Lenore selbst mußte an ihn heranreiten und ihn lachend fragen: "Sie sehen so mürrisch aus, mein Herr, wissen Sie, daß Ihnen das gar nicht gut steht?"

"Es gefällt mir nicht, daß Sie so wild find," erwiederte Anton. Lenore wandte sich schweigend ab, übergab das Pferd einem Knecht und ging ärgerlich nach dem Schloß zurück.

Seit der Zeit verzichtete sie auf die Theilnahme an den Uebungen, aber sie fehlte niemals, wenn die bewaffnete Macht sich versammelte; dann sah sie sehnsüchtig von Weitem zu. Und wenn Anton nicht zugegen war, suchte sie doch heimlich mit Karl auf die Nachbardörser zu reiten, oder sie besichtigte wohl auch auf ihren Spaziergängen aus eigener Begeisterung die Fanale, sie strich allein durch Feld und Wald, mit einem Taschenterzerol bewaffnet, und war glücklich, wenn sie einen Wanderer anhalten und ausfragen konnte.

Auch darüber machte ihr Anton Vorstellungen. "Die Gegend ist unsicher," sagte er; "wie leicht, daß Ihnen ein Strauchbieb etwas zu Leibe thut. Und ist's kein Frember, so sind's vielleicht gar Leute aus bem Dorfe."

"Ich fürchte mich nicht," sagte bann Lenore, "und bie Männer aus unserm Dorse thun mir nichts." Und in der That wußte sie mit diesen besser fertig zu werden, als Anton und irgend ein Anderer. Sie allein wurde von Jedem, auch von dem Rohesten, ehrerbietig in polnischer Weise gegrüßt; so oft ihre hohe Gestalt durch die Dorsgasse schritt, neigten sich

bie Männer herab bis an ihre Anie, und die Beiber liefen an die Fenster und saben ihr bewundernd nach.

Sie erlebte die Freude, bag die Leute felbst ibr in Antons Gegenwart bas fagten. Un einem Sonntag Abend, mabrend bie Bauern in ber Schenke tranken, fagen Rarl, ber Förfter und ber Schafer als Bachtpoften im Birthichaftshofe; benn ber Sonntag war für bie im Schloffe am gefährlichften. Rarl hatte im Amtmannshaus eine Stube für militärische Zwecke eingerichtet, einige Bund Strob jum Schlafen, einen Tifch, Bante und Stuble bineingesett. Seute trug Lenore mit eigner Sand eine Mafche Rum und Citronen aus bem Schloß gu ben Bächtern binüber und gab bem Amtmann ben Rath. baraus einen Kriegspunsch zu tochen. Der Schäfer und ber Waldmensch zogen beglückt über diese Aufmerksamkeit ben Mund von einem Obr zum andern, Karl fprang berbei, feste bem Fraulein einen Stuhl gurecht, ber Forfter begann fogleich eine schreckliche Geschichte von einer Räuberbande aus dem Nachbar= freis, und so machte sich's von felbft, daß Lenore sich auf einige Minuten niebersette und ihre Unsichten über ben Lauf ber Welt mit ben Getreuen austauschte. Da trat, gerabe als ber Bunsch fertig war und von bem Fräulein selbst in zwei Glafer und einen Topf gegoffen wurde, auch Anton berein. Er fam ihr ungelegen, bas war wieder nichts für ibn. Inbeg, er schalt nicht, sondern wandte sich zur Thur und winkte einen Fremben aus bem Sausflur berein. Gin ichlanfer Bauerbusch in blauem Rock mit hellen Wollschnuren, eine Solbatenmütze in ber Sand, die weiten Leinwandhofen in die Stiefeln geftedt, trat ftolz in bas Zimmer. Da fiel fein Auge auf bas Fräulein. Wie ber Blit fuhr er zu ihren Füßen, füßte ihr bas Rnie, und blieb bann mit gefenftem Saupt, bie Müte in ber Sand, bie Augen auf ben Boben geheftet, bor ihr fteben. Karl trat zu ihm. "Nun, Blafius, was Neues aus ber Schenke?"

"D nichts," erwiederte ber Burich in bem melobischen

Tonfall, mit bem ber Pole sein gebrochenes Deutsch spricht, "Bauer sitt und trinkt und ist luftig."

"Sind Fremde hier, ift Iemand von Tarow gekommen?"
"Nichts," sagte Blasius. "Niemand ist da, als dem Wirth seine Muhme ist gekommen, das Iudenmädel, die Rebekka."
Dabei sah er unverrückt Lenore an, als die Herrin, der er seine Weldung zu machen habe. Lenore trat zum Tisch, goß ein Glas voll und reichte es dem Burschen. Glückselig nahm der schmucke Junge das Glas, wandte sich zur Seite, trank ohne abzusehen aus, setzte das leere wieder auf den Tisch und neigte sich wieder auf Lenorens Knie, Alles mit einem Anstand, um den ihn ein Prinz hätte beneiden können. "Sie dürsen keine Furcht haben," redete er in plötzlicher Begeisterung das Fräulein an, "Reiner im Dorfe thut Ihnen was, wer sich gegen Sie wagt, den schlagen wir tot."

Lenore erröthete und sagte, auf Anton sehend: "Du weißt, ich fürchte mich nicht, am wenigsten vor euch," und ber Amtmann verabschiedete den Kundschafter mit dem Auftrag, in einigen Stunden wiederzukommen.

Beim Herausgehen sagte Lenore zu Anton: "Wie gut feine Haltung ift!"

"Er war bei der Garde," erwiederte Anton, "und ist nicht der Schlechteste im Dorse, aber ich bitte Sie doch, sich nicht zu sehr auf die Ritterlichkeit des ehrlichen Blasius und seiner Freunde zu verlassen. Ich habe heut wieder den ganzen Nachmittag Sorge um Ihr Ausbleiben gehabt und habe Ihnen gegen Abend Ihr Mädchen auf den Weg nach Rosmin entgegengeschickt. Denn ein erschrockener Handwerksbursch fam auf das Schloß gelausen und erzählte, er sei auf dem Wege von einer bewaffneten Frau angehalten worden und habe ihr seine Wanderbuch vorzeigen mitsen. Nach seiner Erzählung hatte die Frau einen ungeheuren Hund so groß wie eine Kub hinter sich; er klagte, sie hätte schrecklich ausgesehen. Der Mann war ganz außer sich."

"Es war ein Hase," sagte Lenore verächtlich. "Als er mich mit dem Ponh sah, lief er davon wie vom bösen Gewissen gejagt. Da rief ich ihm nach und drohte ihm mit meinem Taschenpusser."

Unter solchen Vorbereitungen erwarteten die vom Gute täglich den Ausbruch der Empörung auch auf ihrer Waldinsel. Unterdeß verbreitete sich die Glut des Aufstandes wie ein Waldbrand über die ganze Provinz. Wo die Polen dicht an einander saßen, schlug die helle Flamme zum Himmel, an den Kändern flackerte das Feuer bald hier, bald da, wie der Brand im grünen Holze. An mancher Stelle wurde gelöscht, eine Zeit lang blieb Alles still, dann loderte die Flamme plöstlich wieder auf.

An einem Sonntag-Nachmittag war große Uebung ber verbündeten Dörfer. Mit ihren Fahnen kamen die von Neusdorf und Kunau heran, das Fußvolk an der Spige, die Bursschen zu Pferde hinterher, vom Schloßhofe zog die kleine Neihe der berittenen Knechte, von Karl geführt, ihnen entgegen, außersdem einige Mann zu Fuß, denen der Förster als Generalissimus der drei Heerschaaren voranmarschirte. Auch Anton hatte sich unter das Commando des Försters gestellt. Als Lenore ihn aus dem Hause treten sah, befahl sie den Pond zu satteln.

"Ich will zusehen," sagte fie zu Anton.

"Aber nur zusehen, gnädiges Fräulein," bat dieser. "Schulmeistern Sie nicht," rief ihm Lenore nach.

Am Rande des Waldes war der Exercirplatz. Der Förster hatte sich aus alten Erinnerungen und nach mehrsachen Berathungen mit dem Freiherrn ein Commando gebildet, welches ungefähr ausreichte, die Leute zu dem zu bringen, was er wollte, und Karl sührte seine Schwadron mit einem Feuer, welches die Mängel in der Führung und in den Leistungen ersehen mußte. An der Seite war ein Augelfang aufgeworfen, und Karl hatte mit dem Rest seiner Oelfarbe eine Scheibe gemalt,

auf welcher ein Drache mit drei Schwänzen und sechs Beinen zwar rothes Feuer spie, aber wenn man von dieser Familiensunart absah, wieder durch die Gutmüthigkeit versöhnte, mit der er sein großes Herz den Schützen darbot. Es wurde eine Zeit lang marschirt, geschwenkt, abgebrochen und zuletzt gesladen. Lustig knallten die blinden Schüsse in den Wald. Les nore sah den Uebungen von Weitem zu; endlich konnte sie der Lust nicht widerstehen, die Schwenkungen der Reiter mitzumachen, sie trabte an die Züge heran und sagte leise zu Karl: "Kur ein paar Augenblicke."

"Wenn's aber Berr Wohlfart fieht?" frug Rarl ebenfo.

"Er wird's nicht feben," erwiederte Lenore lachend. Go ftellte fie fich mit bem fleinen Pferd in die Reihe. Die Burichen faben neugierig auf bie schlanke Geftalt, welche neben ihnen trabte und als Bedette vorritt, wie sie. Bei der Bewunderung, mit welcher sie nach dem Fräulein schauten, erercirten fie ichlecht, und Rarl hatte viel zu tabeln. "Das Fraulein macht's am beften!" rief in ber Paufe einer ber Neuborfer, die Bewunderer schwenkten die Süte und brachten ibr ein Soch aus. Lenore verneigte fich und zwang ben Pont zu einigen anmuthigen Beinbewegungen. Aber bie Freude bauerte nicht lange, benn Anton fam über bas Feld herüber und trat neben bas Fraulein. "Es ift wirklich nicht gut." fagte er leife, im Ernft erzürnt über ihre friegerische Thätigkeit, "Sie feten fich einer breiften Bemerkung aus, die gewiß nicht bofe gemeint ift, die Gie aber boch verleten wurde. Sier ift fein Ort für Ihre Reitfunft."

"Sie gönnen mir auch feine Freude," erwieberte Lenore aufgebracht und warf ben Bonh jur Seite.

So tummelte sie ihr Pferd allein, ließ es in der Nähe eines großen Birnbaums Bolten machen und grollte in der Stille mit Anton. "Wie unzart, daß er mir das sagt," dachte sie, "der Bater hat Recht, er ist sehr prosaisch. Damals, als ich ihn zuerst sah, war es auch auf dem Bond, da gesiel

ich ihm besser, bamals waren wir beibe Kinber, aber sein Wesen war rücksichtsvoller." Der Gebanke schoß ihr burch die Seele, wie glänzend, schön und leicht das Leben früher gewesen war, und wie herb die Gegenwart. Und während sie darüber träumte, ließ sie das Pferd eine Achte nach der andern machen.

"Nicht übel — aber mehr Faust, Fräulein Lenore," rief eine sonore Männerstimme neben ihr. Erschrocken sah Lenore zur Seite. An dem Baume lehnte die schlanke Gestalt eines fremden Mannes, die Arme übereinander geschlagen, auf dem edel gesormten Gesicht ein spöttisches Lächeln. Der Fremde schritt langsam auf sie zu und griff an seinen Hut. "Es wird dem alten Herrn sauer," sagte er, auf das Pferd weisend. "Hosse, Sie kennen mich noch."

Lenore sah ihm starr ins Gesicht, wie einer Erscheinung, und glitt endlich in ihrer Berwirrung vom Pferde herunter. Ein Bild aus alter Zeit trat ihr leibhaftig entgegen, das tühle Lächeln, die elegante Gestalt, die nachlässige Sicherheit dieses Mannes gehörten auch zu der Bergangenheit, an die sie eben gedacht hatte. "Herr von Fink," rief sie verlegen; "wie wird sich Wohlfart freuen Sie zu sehen."

"Und ich," erwiederte Fink, "habe ihn schon aus der Ferne betrachtet, und wenn ich nicht aus gewissen untrüglichen Kennzeichen" — hier sah er wieder auf Lenore — "erkannt hätte, daß er es ist, der dort als geharnischter Mann durch den Sand watet, ich hätte es nicht für möglich gehalten."

"Rommen Sie schnell zu ihm," rief Lenore, "Ihre Unstunft ift die größte Freude, die ihm werden konnte."

So schritt Fink neben ihr zu bem Schießplat, wo jett bie Männer sich anschickten, auf ben Drachen zu zielen. Fink trat hinter Anton und legte die Hand auf seine Schulter. "Guten Tag, Anton," sagte er.

Anton brehte fich erftaunt um und warf fich an ben Hals bes Freundes. Heftige Fragen und kurze Antworten flogen

burcheinander. "Wo kommst bu her, bu lieber Wiedergefunsbener?" rief Anton endlich.

"Ziemlich auf gerabem Bege bon bruben," erwieberte Fint, in die Ferne weisend; "ich bin erft feit wenigen Bochen wieber im Lanbe. Der lette Brief, ben ich von bir erhielt, mar aus bem vorigen Berbft. Durch ibn wußte ich ungefähr, wo ich bich zu suchen hatte. Bei ber Confusion, bie unter euch berricht, halte ich es für ein merkwürdiges Glück, daß ich bich gefunden. Da ift auch Meister Rarl," rief er, als Rarl mit lautem Freudenrufe beranfprengte. "Best ift bie halbe Firma versammelt, und wir tonnen auf ber Stelle anfangen Comtoir ju fpielen. Ihr freilich macht euch bier ein anderes Beranugen." Er wandte fich zu Lenoren und fubr fort: "3ch habe mich bem Freiherrn vorgestellt und von ber gnäbigen Frau erfahren, daß ich die friegerische Jugend im Freien finden wurde. Jest möchte ich noch Ihre Fürsprache für mich erfleben. Ich tenne bier biefen Mann ein wenig und würde gern einige Tage in seiner Rabe gubringen; ich fühle lebhaft, wie unbescheiben es ift, in folder Beit felbft bon Ihrem gaftfreien Saufe bie Aufnahme eines Fremben zu erbitten. Thun Gie um feinetwillen, ber boch im Gangen ein guter Junge ift, ein Uebriges, und gonnen Gie mir die Freude bier bleiben zu burfen, bis ich über bie Facon ber unerhörten Jagbftiefeln ins Reine gekommen bin, bie ber Anabe auf feine Knie gezogen bat."

Senso artig erwiederte Lenore: "Mein Bater wird Ihren Besuch stets sür eine große Freude halten, in dieser Zeit hat ein guter Freund doppelten Werth. Ich gehe unsern Leuten zu sagen, daß sie alle Stiefeln von Herrn Wohlfart in Ihrem Zimmer aufstellen, damit Sie recht lange über ihre Façon nachdenken müssen." Sie verneigte sich und schritt, den Bonh am Zügel führend, dem Schlosse zu.

Fint fab ihr nach und rief: "Beim Zeus! fie ift eine Schönheit geworben, die Haltung ift tabellos, fie versteht

jogar zu gehn. Ich bezweiste durchaus nicht mehr, daß sie Berstand hat." Er ergriff Antons Arm und lenkte den Freund ron dem Schießplatz ab dis unter den wilden Birnbaum. Dort schießplatz ab dis unter den wilden Birnbaum. Dort schießplatz er ihm herzhaft die Hand und ries: "Noch einmal sei mir gegrüßt, du Treuer. Laß dir sagen, daß ich dor Erstaunen noch nicht zu mir kommen kann. Wenn mir Jemand gesagt hätte, daß ich dich als roth und schwarz bemalten Indianer, eine Streitaxt in der Hand und Skalpsocken an der Hosennaht, wiedersinden würde, ich hätte den Mann für wahnsinnig erklärt. Dich, den Ruhigen, Bedächtigen, geboren eine Berlocke zu tragen, dich sehe ich hier auf wüstem Haibeland mit Mordgedanken im Busen, und, bei meiner Seele! ohne Halsbinde. Wenn wir uns verändert haben, du hast's nicht am wenigsten gethan. Nun, du kannst dir die Beränderung gefallen lassen."

"Du weißt, wie ich hierher gekommen bin," erwiederte

"Ich bente mir's," sagte Fink, "ich habe die Tanzstunde nicht vergessen."

Antons Auge umwölfte fich. "Berzeih'," fuhr Fink lachend

fort, "und halte einem alten Freund etwas zu gut."

"Du irrst," entgegnete Anton ernst, "wenn du glaubst, daß mich ein leidenschaftliches Gefühl hierher getrieben hat. Durch eine Reihe von Zufällen din ich mit der Familie des Freiherrn in Berbindung gekommen." — Fink lächelte. — "Ich gestehe dir, daß sie an mir vorübergegangen wären, wenn nicht mein Gemüth sehr empfänglich für die Eindrücke von dort gewesen wäre. Doch darf ich mit Recht sagen, daß ich durch Zusall in die Lage gerathen din, ein großes Bertrauen zu erhalten. In einer Zeit, wo der Freiherr in schwierigen Berhältnissen war, wurde ich von seinen Angehörigen sür den Mann angesehen, der wenigstens den guten Willen hatte, ihnen zu nützen. Sie sprachen gegen mich den Wunsch aus, ich möchte eine Zeit lang sür ihr Interesse thätig sein. Als ich

ihren Borschlag annahm, ift es erft nach einem innern Kampfe gescheben, ben ich felbst bir zu enthüllen tein Recht habe."

"Das alles ift recht schön," entgegnete Fink, "aber wenn der Kaufmann sich ein Feuergewehr und einen Säbel kauft, so muß er doch wissen, weshalb er diese Ausgaben macht. Und beshalb verzeihe mir die runde Frage: Was willst du hier?"

"Hier bleiben, so lange ich bas Gefühl habe, baß ich hier nöthig bin, und mir bann einen Platz in einem Comtoir suchen," erwiederte Anton.

"Bei unserm alten Prinzipal?" frug Fint schnell.

"Ober wo anders."

"Teufel!" rief Fint aus, "bas fieht nicht aus wie ein ge= raber Weg, und auch nicht wie ein offenes Geftandniß; indeg muß man von bir in der ersten Stunde nicht zu viel verlangen. Ich will ehrlicher gegen dich sein. Ich habe mich bort brüben frei gemacht. Und ich banke bir für beinen Brief und ben Rath, welchen beine Weisheit mir gegeben. Ich habe, wie bu vorschriebst, die Zeitungspreffe benutt, um meine Weftlandcompagnie in die Luft zu sprengen. Natürlich flog ich mit in die Luft. Für einige taufend Dollar erkaufte ich ein balbes Dutend Febern und ließ die Blätter von Newhork und mehre andere unaufhörlich mit haarstraubenden Berichten über bie Nichtswürdigfeit ber Gesellschaft anfüllen. Aus jeber Tonart ließ ich gegen mich und meine Leute flagen und fluchen. Die Sache machte Aufsehen. Bruber Jonathan wurde aufmerkfam, alle unfere Nebenbuhler und Concurrenten ftiegen in mein Sorn. Und ich hatte bas Bergnügen, mich felbft und meine Gesellschaft als blutdürftige Schwindler und Schinber täglich in einem Dutend Blätter porträtirt ju feben. Alles für mein schweres Gelb. Es war eine tolle Betjagb. Nach vier Wochen war die Westlandcompagnie so berunter, baß tein Sund ein Stück Brod von ihr genommen hatte. Da famen meine Mitbirectoren von felbft zu mir und boten mir

an, mich auszugahlen und von ihrer Befellichaft zu befreien. Du fannst benten, wie frob ich war. Uebrigens habe ich bie Freiheit theuer erfauft und habe, nebenbei bemertt, bort brüben bas Renommée binterlaffen, ber leibhaftige Teufel zu fein, Bab! es thut nichts, bin ich boch frei! - Jest aber habe ich bich aufgesucht aus zwei Gründen: erstens, um bich wieder zu feben und mit bir gu plaubern, und zweitens, um mit bir Einiges von meiner Zutunft ernftbaft zu besprechen. Und, gerade berausgesagt, ich wünsche bich bafür zu werben. Du haft mir gefehlt bie gange Zeit. Ich weiß nicht, was ich in bir finde, benn im Grunde bift bu ein trochner Burich, und widerspenstiger, als mir manchmal recht ift. Aber trot allebem empfand ich in ber Fremde eine gewiffe Sehnsucht nach 3ch habe mich auch mit meinem Bater auseinandergesett, es ift nicht ohne beiße Kämpfe und barauf folgende Ralte abgegangen. Darum wiederhole ich bir ben alten Un= trag: fomm mit mir. Un bie Gee, nach England, über bas Waffer, je nachbem. Wir wollen uns zusammenseten und überlegen, was wir anfangen. Wir find jett beibe frei, und die Welt ftebt uns offen."

Anton schlug ben Arm um ben Hals bes Freundes. "Mein lieber Fritz," rief er, "nimm an, daß alles Herzliche gesagt sei, was ich bei beinem edelmüthigen Antrag fühle. Aber du siehst, ich habe vorläusig hier Verpslichtungen."

"Nach bem, was du mir soeben offiziell mitgetheilt haft, schließe ich, daß sie nicht ewig dauern werden," entgegnete Fink.

"Das ist wahr, aber wir stehn boch nicht gleich. Sieh,"
sagte Anton, die Hand ausstreckend, "so reizlos diese Landsschaft ist, und so unangenehm ein großer Theil der Menschen, welche hier leben, so sehe ich sie doch mit andern Augen an als du. Du bist viel mehr Weltbürger als ich, du wirst kein großes Interesse haben an dem Leben des Staates, von welschem diese Fläche und dein Freund Theile, wenn auch kleine, sind."

"Nein," fagte Fint, verwundert auf Anton blidend, "ein großes Interesse habe ich nicht, und was ich jest von der Wirthschaft hier bei euch höre und sebe, das macht mir den Staat, als bessen Bruchtheil du so viel Selbstgefühl empfindest, burchaus nicht respectabel."

"Ich aber bente anbers," unterbrach ihn Anton. "Wer nicht gezwungen wirb, foll gerabe jest nicht bas Land ver-

laffen."

"Was bore ich?" rief Fint.

"In einer wilben Stunde babe ich erfannt," fubr Anton fort, "wie febr mein Berg an bem Lanbe bangt, beffen Burger ich bin. Geit ber Beit weifi ich, weshalb ich in ber Lanbfchaft fiebe. Um une berum ift für ben Augenblick alle gefepliche Ordnung aufgeloft, ich trage Waffen jur Bertbeibigung meines Lebens, und wie ich bunbert Anbere mitten in einem fremben Stamm. Welches Gefchaft auch mich, ben Gingelnen, bierber geführt bat, ich ftebe jest bier ale einer bon ben Eroberern, welche für freie Arbeit und menfcbliche Gultur einer ichwachern Race bie herrichaft über biefen Boben abgenommen baben. Wir und bie Glaven, es ift ein alter Rampf. Und mit Stolg empfinden wir : auf unferer Seite ift bie Bilbung, Die Arbeitaluft, ber Crebit. Was bie polnifchen Gutebefiger bier in ber Rabe geworben find - und es find viel reiche und intellis gente Manner barunter - jeber Thaler, ben fie ausgeben fonnen, ift ihnen auf bie eine ober bie anbere Beife burch beutiche Tuchtigfeit erworben. Durch unfere Schafe fint ibre wilben Berben verebelt, wir bauen bie Dafdinen, woburch fie ibre Spiritusfaffer fullen; auf beutschem Crebit und beutschem Bertrauen berubt bie Belting, welche ibre Pfanbbriefe und ibre Water bis jest gehabt baben. Gelbft bie Bewehre, mit benen fie und ju toten fuchen, find in unfern Gemebrfabrifen gemacht, ober burch imfere Firmen ibnen geliefert. Richt burch eine rantevolle Bolitit, fonbern auf friedlichem Wege, burch unfere Urbeit, baben wir bie wirfliche Berrichaft über biefes

Land gewonnen. Und barum, wer als ein Mann aus bemt Bolk der Eroberer hier steht, der handelt seig, wenn er jetzt seinen Posten verläßt."

"Du fprichft fo ftolg auf frembem Grund," erwiederte

Fint, "und daheim bei euch bebt ber eigene Boben."

"Wer hat diese Proving zu Deutschland gebracht?" frug Anton, die Hand ausstreckend.

"Die Fürsten eures Geschlechts, ich leugne es nicht,"

sagte Fink.

"Und wer hat die große Landschaft erobert, in der ich geboren bin?" frug Anton weiter.

"Einer, ber ein Mann war."

"Ein trotziger Landwirth war's," rief Anton, "er und Anbere seines Hauses. Mit dem Schwert oder durch List, durch Bertrag oder mit Ueberfall, auf jede Beise haben sie den Boden an sich gezogen, in einer Zeit, wo im übrigen Deutschsland fast Alles tot und erbärmlich war. Als kühne Männer und gute Wirthschafter, die sie waren, haben sie ihren Boden verwaltet. Sie haben Gräben gezogen durch das Moor, haben Menschen hingepslanzt in leeres Gebiet und haben sich ein Geschlecht gezogen, hart, arbeitsam, begehrlich, wie sie selbst waren. Sie haben einen Staat gebildet aus verkommenen oder zertrümmerten Stämmen, sie haben mit großem Sinn ihr Haus als Mittelpunkt für viele Millionen gesetzt und haben aus dem Brei unzähliger nichtiger Souverainetäten eine lebendige Macht geschaffen."

"Das war," jagte Fint, "bas thaten bie Ahnen."

"Sie haben für sich gearbeitet, als sie uns schufen," suhr Anton beistimmend fort, "aber wir haben jetzt Leben gewonnen, und ein neues deutsches Bolt ist entstanden. Jetzt fordern wir von ihnen, daß sie unser junges Leben anerkennen. Es wird ihnen schwer werden, gerade ihnen, die gewöhnt sind, ihr zusammengebrachtes Land als eine Domaine ihres Schwertes zu betrachten. Wer mag sagen, wann der Kampf zwischen

ihnen und uns beendigt sein wird, lange vielseicht werden wir den häßlichen Erscheinungen fluchen, welche dieser Streit bervorruft. Wie er aber auch enden mag, davon din ich überzeugt wie von dem Lichte dieses Tages, der Staat, den sie geschaffen, wird nicht wieder in die Trümmer zerschlagen werden, aus denen er herausgewachsen. Wenn du gelebt hättest, wie ich in den letzten Jahren, in verschiedener Thätigkeit, viel unter den kleinen Leuten, du würdest mir glauben. Noch sind wir als Bolk arm, noch ist unsere Kraft schwach, aber wir arbeiten uns herauf, mit zedem Jahr wächst mit unserer Arbeit Intelligenz, Wohlstand und das Gesühl, daß Einer zum Andern gehört. Und in diesem Augenblick sühlen wir in dem Grenzlande uns zu einander wie Brüder. Wenn die weiter drinnen ärgerlich mit einander streiten, wir sind einig, und unser Kampf ist rein."

"Bohlan," sagte Fink Beifall nickend, "bas war gesprochen, wie ein Deutscher immer sprechen wird. Je dürrer die Zeit, besto grüner die Hossung. Aus Allem sehe ich, Master Bohlfart, du haft keine Luft, jeht mit mir zu gehen."

"Ich barf nicht," antwortete Anton bewegt; "bu gurne mir beshalb nicht."

Fint sah finster vor sich hin. "Höre," begann er endlich, "wir haben seit unserer Trennung die Rollen getauscht. Als ich vor Jahren von dir fortging, war ich wie ein Gaul in der Wiste, der eine Quelle riecht, ich hoffte aus dem lang-weiligen Leben bei euch herauszukommen in fröhliches Grün, und was ich fand, war ein garstiger Sumpf. Und jetzt komme ich ermiddet zu dir und sehe dich keef mit Tod und Teusel Karten spielen. Du bist frischer, als du warst. Das kann ich von mir nicht rühmen. Vielleicht kam's deshalb so, weil du eine Heimat hast, und ich keine. — Jetzt aber genug der Weisheit, komm, belehre mich, auf welche Weise du hier deinen Krieg führst. Stelle mich den Squattern vor, und zeige mir wo möglich einen Quadratsus Land auf dieser reizenden

Besitzung, wo man nicht bis an bie Knöchel in ben Sand verfinkt."

Anton führte ben Freund zu ben Landleuten, bann burch ben Wald bis zu ben ausgestellten Posten ber Nachbarbörser, er zeigte ihm die Neihe ber Lärmstangen und die Alarmhäuser, und erklärte ihm die Maßregeln, welche getroffen waren, das Schloß vor einem plötlichen Ueberfall zu schützen. Fink ging mit Feuer in die Einzelheiten ein und sagte endlich: "Die Hauptsache habt ihr doch durchgeset, ihr erhaltet Ordnung unter euren Leuten und guten Muth."

Unterbeg ruftete man im Schloß für ben fremben Baft. Der Freiherr ließ burch ben Bedienten nachseben, ob ein genügenber Borrath von weißem und rothem Wein im Reller war, und ichalt auf ben Rnecht, ber einen Schaben am Reitzeug nicht hatte ausbeffern laffen; bie Baronin befahl ein Rleid hervorzusuchen, bas fie feit ber Ankunft auf bem Gute nicht mehr angesehen hatte; auch Lenore bachte mit geheimem Bangen an ben Uebermuthigen, ber ihr ichon in ber Tangftunde so grundlich imponirt batte, und ben sie seit dieser Zeit oft wie ein Traumbild vor sich gesehen batte. Im untersten Gefchoß war bie Aufregung nicht geringer, außer flüchtigen Geichaftsbesuchen war bies ber erfte Gaft. Die treue Röchin beschloß, eine kinftliche Mehlspeise zu wagen, bazu fehlten ibr aber in biefem ungludlichen Lande bie wichtigften Stoffe; fie bachte baran, einige Subner aus bem Wirthschaftshofe ju ichlachten, bagegen aber emporte fich Gusta, eine fleine Bolin, bie Bertraute Lenorens, fie vergog Thranen über ben entfcbloffenen Charafter ber Röchin und brobte bas Fraulein gu rufen, bis die Röchin jur Besinnung tam und einen barfüßigen Jungen in ber größten Gile nach ber Försterei schickte, um bon bort etwas Außergewöhnliches ju erlangen. Wegen Spinneweben und Staub wurde ein schneller Streifzug angestellt, und ein Zimmer neben Anton eingerichtet. Der fleine Divan Lenorens, ber Sammiftubl und Teppich ihrer Mutter wurden bineingetragen, um bie Familie reprafentiren gu belfen.

Bint abnte wenig bon ber Unrube, welche feine Antunft verurfachte, er jog neben Anton über bie Belber in einer beitern Stimmung, wie er fie lange nicht empfunben hatte. Er ergablte von feinen Erlebniffen, von ben raffinirten Gelbgeschäften und von bem riefigen Bachsthum ber neuen Belt, Und Anton borte mit Freude, bag aus ben Scherzen bes Freundes eine tiefe Emporung fiber bie Geblechtigfeit, Die er erlebt batte, bervorbrach. "Es ift ein machtiges leben bort," fagte er, "aber ich babe in bem Bewihl erft recht beutlich empfunben, baf ihr bier auch etwas werth feib." Go famen fie in bas Schloft gurud, fie wechfelten ibre Rleibung, Anton warf einen erftaunten Blid auf bie Ausstattung bes Baftgimmers, balb murben fie burch ben Bebienten gur Baronin binitbergelaben. Bett, wo bie Gorge ber Ginrichtung überftanben war und bie Lampen ihren milben Glang fiber bie Rimmer breiteten, fublte bie Familie fich burch ben Befuch bes reichen Lebemanns boch beiter angeregt. Es war wieber wie fonft in ihrem Saufe, ber leichte Ton ber flatternben Unterhaltung, Die garte Rückficht, welche Jebem bas Gefühl ju geben weiß, baff er bas Behagen bes Anbern erhöbe, es waren bie alten Formen, bie fie gewöhnt waren, guweilen auch berfelbe Gefprächftoff. Und Gint löfte bie Aufgabe, welche bem Waft am erften Abend eines Familienbesuches wird, mit einer Bertigfeit, Die bem Schelm wohl ju Bebote ftanb, fo oft er wollte. Allen gab er bas Gefilbl, wie angenehm ibre Sanslichfeit fei. Er behandelte ben Freiheren mit ber achtungevollen Bertraulichfeit eines jüngern Stanbesgenoffen, bie Baronin mit Ehrerbietung, Lenore mit einfacher Offenbeit. Gern richtete er bas Wort an biefe und ichnell batte er ihre Befangenbeit überwunden. Die Familie fühlte, bag er einer ber Ihrigen war, es war eine ftille Freimaurerei unter ihnen. Auch Anton frug fich, wie es möglich fet, baß Fink, ber neue Gast, ganz als ein alter Freund bes Hauses erscheine, und er selbst als ein Fremder. Und wieder kam Etwas von dem Respect in seine Seele, den er als Jüngsling vor Allem gehabt hatte, was elegant, vornehm und exclusiv erschien. Aber diese Empfindung war nur noch ein leichter Schatten, der über sein klares Urtheil hinslog.

Als Fink aufbrach, versicherte der Freiherr mit aufrichtiger Wärme, wie gern er ihn als Gaft recht lange bei sich halten möchte, und selbst die Baronin sagte nach seiner Entsernung, die englische Art kleibe ihn gut, und er mache den Eindruck eines großen Herrn. Lenore dachte nicht über sein Wesen nach, aber sie war redselig geworden, wie lange nicht. Sie begleitete die Mutter in das Schlafzimmer, setzte sich noch auf eine Fußbank neben das Bett der Ermüdeten und sing lustig an zu plandern, nicht von dem Gast, aber von Bielem, was sie sonst interessirte, die die Mutter ihre Stirn küßte und ihr sagte: "Jeht ist es genug, mein Kind; geh zu Bett und träume nicht."

Fint streckte sich behaglich auf bem Divan aus. "Diese Lenore ist ein prächtiges Weib," rief er vergnügt. "Einsach, offen, kurz ab, nichts von der weichlichen Schwärmerei eurer Mädchen. — Setze dich noch eine Stunde neben mich, wie sonst, Anton Wohlsart, freiherrlicher Rentmeister in einer slavischen Sahara. Höre, du bist in einer so abentenerlichen Lage, daß mir vor Verwunderung noch immer die Haare zu Berge stehn. Du hast mir früher bei meinen Streichen manches liebe Mal als verständiger Schutzeist beigestanden; jetzt steckt du selbst mitten in der Tollheit, und da ich gegenwärtig den Vorzug genieße, bei gesunden Sinnen zu sein, so verbietet mir mein Gewissen, dich in dieser Consusion zu verlassen."

"Frit, lieber Freund," rief Anton freudig.

"Schon gut," sagte Fink. "Ich wünsche also bie nächste Zeit in beiner Nähe zu bleiben. Ueberlege, wie sich das

machen läßt. Mit ben Frauen wirst bu wohl fertig werben, aber ber Freiherr?"

"Du haft gehört," erwiederte Anton, "auch er halt für einen gunftigen Zufall, baß gerade jest ein Ritter wie du in sein einsames Schloß zieht; es ift nur" — er sab sich bestentlich im Zimmer um, "du wirst vorlieb nehmen muffen."

"Om, ich verftebe," nichte Fint, "ihr feib genane Leute geworben."

"So ift es," fagte Anton; "wenn ich ben gelben Sand am Balbe in Sade füllen und als Weizen verfaufen könnte, ich mußte viele Sade vertaufen, um in unfere Caffe einen kleinen sicheren Beftand zu bringen."

"Da bu bich bier als Caffenführer eingebrängt haft, konnte ich mir benten, bag bie Caffe leer fein wurde," versete Fink troden.

"Ja," fuhr Anton fort, "meine Hauptcasse ist ein alter Toilettenkasten, und ich versichere dich, es würde mehr hineingeben, als darin ist. Ich sühle jest manchmal einen unbesiegbaren Neid gegen Herrn Purzel und seine Kreide im Comtoir. Wenn ich nur einmal das Glück hätte, eine Reihe grauleinener Beutel zu erblicken, an Banknoten und an eine Mappe mit Actien wage ich gar nicht zu denken."

Fint pfiff einen Marsch. "Du armer Junge! Es sind aber boch große Güter und eine geordnete Wirthschaft, sie muffen entweder bringen ober koften; wovon lebt ibr benn?"

"Das," sagte Anton, "ift ein Geheimniß ber Frauen, welches ich faum verrathen barf. Unsere Pferbe kauen Diamanten." Fint zuckte mit ben Achseln. "Aber wie ift es möglich,

baß bie Rothfattel fo gurud gefommen finb?"

Mit Schonung schilberte Anton ben Berfall bes Freiherrn, Dann sprach er mit Begeisterung von ben Frauen, von ber würdigen Resignation ber Baronin, ber gesunden Kraft Lesnorens.

"Ich sehe," versetzte Fink, "daß es noch schlechter steht, als ich annahm. Und wie ist es möglich, daß du selbst eine solche Wirthschaft erträgst? Die Bögel auf den Bäumen sind ja

Rentiers gegen euch."

"Bie die Sachen einmal liegen," fuhr Anton fort, "gilt es, bis zu ruhiger Zeit sich durchzuschlagen, zunächst dis zur Subhastation des Familiengutes. Die Gläubiger werden jest nicht drängen, und die Gerichte sind fast ganz außer Thätigfeit. Der Freiherr kann ohne große Capitalien diesen Besitz nicht behaupten, er kann ihn jest nicht ausgeben, sonst wird das Wenige verwüsstet, was einen Verkauf in Zukunst möglich macht, und die Familie hat kein Obdach sür ihr Haupt. Alle meine Versuche, sie in diesen unruhigen Wochen zur Abreise aus dieser Provinz zu bewegen, waren vergeblich, sie sind wie Verzweiselte entschlossen, hier ihr Schickal zu erwarten. Der Stolz des Freiherrn sträubt sich gegen eine Rücksehr in den Kreis, in dem er einst gelebt, und die Frauen wollen ihn nicht verlassen."

"So schicke sie boch wenigstens nach einer größern Stadt in ber Nähe und setze sie nicht bem Anfall jedes betrunkenen Bauerhaufens aus."

"Ich habe gethan, was ich konnte, in bem Punkte bin ich

machtlos," entgegnete Anton finfter.

"Dann, mein Sohn, laß dir sagen, daß dein kriegerischer Apparat nicht sehr ermuthigend ist. Mit dem Dutzend Leute, das du in diesem Dorfe erst zusammenblasen mußt, wirst du schwerlich eine Rotte Spitzbuben abhalten. Du kanust damit nicht den Hofraum vertheidigen, ja nicht einmal die Flucht der Frauen decken. Habt ihr keine Aussicht, Militär zu erhalten?"

"Reine," erwieberte Unton.

"Ein recht gemüthlicher, trostreicher Zustand!" rief Fink. "Und bei allebem habt ihr Felder bestellt, und die kleine Wirthschaft schnurrt in ihrer Ordnung ab. Ich habe mir von Karl erzählen lassen, wie das Gut aussah, als er herfam, und was ihr bis jett gebeffert habt. Ihr habt ench respectabel benommen. Das hätte kein Amerikaner und kein anderer Landsmann durchgesett, in so verzweiselter Lage lobe ich mir den Deutschen. Die Frauen sowohl als eure junge Wirthschaft müffen besser geschützt werden. Wiethe dir zwanzig Männer mit tüchtigen Fäusten, sie sollen dieses Haus bewachen."

"Du vergißt, daß wir zwanzig milfige Brobeffer ebenso wenig beföstigen können, wie der Kauz auf dem Thurme."

"Sie sollen arbeiten," rief Fint; "ihr habt hier eine Bobenfläche, bei ber hundert Sande nütliche Beschäftigung finden. Haft du keinen Sumpf zu entwässern und Gräben zu ziehen? Dort unten breitet sich ja eine Reihe trauriger Bafferlachen."

"Das ift Arbeit für eine anbere Jahreszeit," wenbete

Anton ein, "ber Grund ift jest zu nag."

"Laß einige hundert Morgen Baldland befäen ober bes pflanzen. Hält ber Bach im Sommer aus?"

"3ch höre, ja," erwiederte Anton.

"So laß fie irgend Etwas schaffen."

"Bergiß nicht," sagte Anton lächelnb, "wie schwer es sein wird, zuverlässige Arbeiter, die noch außerbem kriegerische Anlagen haben, gerade jetzt in unserer berüchtigten Wegend zu werben."

"Bum henter mit beinen Bebenklichkeiten!" rief Fink, "fchicke ben Karl in eine beutsche Gegend auf Werbung, er schafft bir Leute genug."

"Bir haben fein Gelb, bu borft's ja. Der Freiherr ift gar nicht im Stande, eine größere Melioration burchzuführen, bie fich erst in einiger Zeit bezahlt macht."

"Dann lag mich's thun," verfette Bint.

"Du wirst einsehen, Fritz, daß bies unmöglich ift; ber Freiherr kann von seinem Gast ein solches Opfer nicht annehmen."

"3hr gabit mir's gurud, wenn ibr Belb habt," berebete Bint.

"Es ift unsicher, ob wir jemals im Stande fein werben bie Rückzahlung zu leiften."

"Nun denn, so braucht er's nicht gerade zu wissen, was die Leute kosten."

"Er ist blind," antwortete Anton mit leisem Borwurf, "und ich stehe in seinem Dienst und bin verpflichtet, ihm Rechnung abzulegen. Er freilich wird ein Darlehn von dir nach einigen Cavalierbebenken wohl annehmen, denn seine Anssichten über seine Lage wechseln mit der Stimmung. Die Frauen aber machen sich solche Täuschungen nicht. Du würzbest sie durch jede Stunde deiner Gegenwart demüthigen, wenn sie die Empfindung hätten, daß sie deinem Bermögen eine Erleichterung ihres Lebens danken.

"Und das größere Opfer, das du ihnen gebracht, haben fie doch angenommen," sagte Fink ernster.

"Bielleicht halten sie meine bescheibene Thätigkeit für kein Opfer," erwiederte Anton erröthend. "Sie haben sich gewöhnt, mich als Rechnungsführer, als Beamten des Freiherrn in ihrer Nähe zu sehen. Du bist ihr Gast, ihr Selbstgefühl wird sie veranlassen, dir das Bedenkliche ihrer Lage nach Kräften zu verhüllen. — Um dir das Zimmer wohnlich einzurichten, haben sie die eigenen Studen geplündert, der Divan, auf dem du liegst, ist aus der Schlafstube des Fräuleins."

Fink sah den Divan neugierig an und legte sich wieder zurecht. "Da es mir nicht gefällt, auf der Stelle abzureisen," sagte er, "so wirst du die Güte haben, mir einen Weg anzugeben, auf dem ich mit Anstand hier bleiben kann. Erzähle mir schnell Einiges über die Hypotheken und Aussichten des Gutes. Nimm an, ich wäre ein unglücklicher Käuser dieses Baradieses."

Anton berichtete.

"Das wenigstens ift so verzweifelt nicht," sagte Fint; "jetzt höre meinen Borschlag. In der bisherigen Weise darf das hier nicht fortgehen, diese knappe Wirthschaft ist zu ungesund für alle Betheiligten, zumeist für bich. Die Güter mögen furchtbar verwüstet sein, aber es scheint mir wohl möglich, etwas daraus zu machen. Ob ihr die Leute seid, das Gut zu behaupten, will ich nicht entscheiden; wenn du Lust hast, noch einige Jahre deines Lebens dran zu sehen und dich sernerbin für die Interessen Anderer zu sacrisciren, so ist auch das nicht unmöglich, vorauszesetzt, das ihr in ruhigerer Zeit das nöttige Betriebscapital schaffen könnt. Unterdeß gebe ich einige, vielleicht sünf tausend Thaler, und der Freiherr gibt mir dassür hoppothes auf dieses Gut. Diese Anleihe wird euch nicht viel schlechter stellen, und sie wird euch leichter machen, dies verrickte Jahr zu überstehen."

Anton stand auf und ging unruhig in der Stube umher. "Es geht nicht," rief er endlich aus, "wir können deinen hochherzigen Antrag nicht annehmen. Sieh, Frig, im vorigen Jahr, ehe ich hier diese Menschen so genau kannte als jegt, habe ich lebhast gewünscht, daß unser Prinzipal ein Interesse an den Berhältnissen des Barons nehmen möchte; ich wäre damals sehr glücklich gewesen, wenn du mir dasselbe Anerdieten gemacht hättest. Wie ich jegt den Freiherrn und seine Lage kenne, halte ich es für ein Unrecht gegen dich und gegen die Franen, deinen Antrag anzunehmen."

"Soll ber Divan aus Lenorens Schlafftube burch bie Tabaksasche eurer Einquartierung beschmutt werben? Jett thu' ich's, später werben es die polnischen Sensenmänner thun."

"Bir muffen es burchmachen," erwiederte Anton traurig. "Trottopf," rief Fint, "du follst mich doch nicht los werden. Jest mache, daß du hinaus kommst, halestarriger Tond."

Seit dieser Unterredung erwähnte Fink sein Anleiheproject nicht weiter, dagegen hatte er den nächsten Tag mehre vertrausiche Unterredungen mit dem Husaren. Und am Abend sagte er zum Freiherrn: "Darf ich Sie für morgen um Ihr Reitpferd bitten? Es ist ein alter Bekannter von mir. Ich möchte über Ihre Felber reiten. Zürnen Sie nicht, gnäbige Frau, wenn ich morgen Mittag nicht erscheine."

"Er ist reich, er kommt her, um zu kaufen," sagte sich ber Freiherr im Stillen. "Dieser Bohlfart hat seinem Freund gemelbet, daß hier ein Geschäft zu machen ist, die Speculation fängt an, nur vorsichtig!"

## 2

Es war ein sonniger Morgen im April. Einer von den schönen Tagen, wo eine seuchte Wärme die Knospen der Bäume entfaltet und das Menschenherz zu schnelleren Schlägen treibt. Lenore ging mit Hut und Sonnenschirm aus dem Schlössen nach dem Hofe und schritt in dem Kinderstall die Reihe der gehörnten Häupter entlang. Mit großen Augen sah das Volk der Kühe nach ihr hin, alle erhoben die breiten Mäuler, zusweilen brüllte eine lustige Kuh und erbat etwas Gutes aus ihrer Hand. "It Herr Wohlfart hier?" frug Lenore den Amtmann, der am Stall vorüber eilte.

"Er ift im Schloffe, gnädiges Fraulein."

"Sein Besuch ift boch wohl bei ibm?" frug fie weiter.

"Herr von Fink ist schon biesen Morgen nach Neudorf geritten, ber hat keine Rube in ber Stube, er ist am liebsten zu Bferbe. Der ware ein Husarenoffizier geworden!"

Als Lenore so ersahren hatte, wohin Herr von Fink geritten war, ging sie, um dem Gast nicht zu begegnen, langsam in anderer Richtung über den Bach und die Aecker dem Walde zu. Sie sah nach dem blauen Himmel und auf die sprossende Erde. In dem klauen Morgenlicht glänzten die Wintersaat und die grünen Spitzen des Grases so fröhlich, daß ihr das Herz lachte. Auf den Weiden am Bach lag der Frühling wie ein durchsichtiger Hauch, die goldgelben Ruthen strotzen von Saft, und aus den geschwollenen Knospen brachen die ersten Blätter hervor. Auch der Sand war ihr heut kein

Merger, fie fdritt mit leichtem guß über ben breiten Burtel, ber ben Balb umgab, und eilte auf bem Fußwege burch bie Riefern bem Forfterhaufe gu. 3m Balbe tummelte fich mit Gefdrei und Brummen bie fleine Thierwelt. Bo eine Gruppe Laubbaume unter ben Dabeln ftanb, tonte jebesmal ber fraftige Golag bes Fintenhabns, ober bas eifrige Bezwiticher eines neuvermählten Baares fleiner Balbvogel, welche mit einander gantten, auf welchem Zweig fie ibr Deft in biefem Jahr erbauen wollten. In ihrem fcmargen Rurag fcnurrten bie Rafer um bie Anospen ber Birte, guweilen fummte eine wilbe Biene, bie frith aus bem Winterschlaf aufgeflogen war; auch bie braunen Schmetterling flatterten icon über ben Beerenftrauch, und wo ber Grund tiefer mar, leuchteten im Schatten bie weißen Sterne ber Anemone und gelbe Simmelfcbliffel. Lenore nahm ben Strobbut ab und ließ bie warme Buft um ihre Schlafe giebn, mit tiefen Bugen athmete fie ben Duft bes Balbes ein, ber um bie jungen Stämme ber gobren fcwebte. Oft ftand fie ftill und borchte auf bie Stimmen in ibrer Rabe, fie fab in bas garte laub ber Baume und folig mit ber Sand auf bie weiße Rinbe einer Birte, fie ftanb an bem murmelnben Quell por bem Forfterhause und fubr liebtofenb in bie fleinen Fichten am Bann, welche gebrangt und regelmäßig wie Bürftenhaare ftanben. 36r war, als batte fie ben Balb noch nie fo lebenbig gefeben. Die Sunbe im Sofe bes Forftere bellten wuthenb, fie borte ben Buchs mit feiner Rette raffeln und fab binauf ju bem Dompfaff, ber in feinem Bauer auf- und absprang und wie bie großen Serren, bie Sunbe, zu bellen versuchte.

"Still, Hector, still, Bergmann," rief Lenore an die Pforte tlopfend. Der stürmische Ruf der Hunde verwandelte sich in freundliche Begrüßung. Als sie die Pforte öffnete, kam ihr Bergmann, der Dachshund, breitbeinig entgegen und wedelte unmäßig mit seinem Schwanz, un Hector umsprang sie in lühnen Sägen und roch nach ihrer Tasche, selbst der Buchs

froch in feine Sutte gurud, legte ben Ropf laufdend auf feinen Futtertrog und blinzelte fie ichlau an. An ber anbern Seite bes Zaunes aber fab fie einen Bferbefopf über bie Fichten ragen, - gerade er, ben fie vermeiben wollte, war in biefer Einfamfeit. Sie ftand einen Augenblick unschlüffig, und war im Begriff fich ftill wieder zu entfernen, als ber Forfter auf bie Thurschwelle trat und fie begrußte. Best tonnte fie nicht mehr zurud; fie folgte bem Alten nach feiner Stube. ber Mitte bes Zimmers ftand Gint, bell beleuchtet von bem gelben Sonnenftrahl, ber burch bie fleinen Scheiben fiel. Er trat ihr artig entgegen. "Ich ging aus, bas Sandwert zu grußen," fagte er auf ben Förfter beutend, "und bin gerabe babei, mich über Ihren trotigen Bafallen und feine beimliche Wohnung ju freuen." Der Forfter rückte einen Stuhl, Lenore mußte fich fegen, Fint lebnte ihr gegenüber an ber braunen Holzwand und fab fie mit unverhoblener Bewunderung an. "Sie find ein mächtiger Gegensatz zu bem alten Rnaben bier und biefem Raume," fagte er fich umfebend. "Ich bitte, winten Sie nicht mit Ihrem Sonnenschirm, alle biefe ausgestopften Bögel erwarten nur Ihren Befehl, um wieder lebendig gu werben und fich zu Ihren Füßen niederzulaffen. Dort ber Reiber bebt ichon feinen Ropf in die Sobe."

"Es ift nur ber Schein von der Sonne," jagte ber Förster beruhigend.

Lenore lachte. "Diese Ausreden kennen wir, rief Fink. "Ihr seid mit im Complot, ihr seid der Gnom dieser Königin. Wenn hier keine Zauberei getrieben wird, will ich alle Tage meines Lebens verschlasen. Ein Zeichen mit diesem Stade, und die Deckbalken dieses großen Bogelbauers klappen zurück und Sie sliegen mit Ihrem Gesolge aus der Hütte hinaus in das Sonnenlicht. Es ist kein Zweisel, in dem Gipfel der Föhren draußen ist Ihre Residenz, die lustige Halle, in welcher Ihr Thron steht, mächtige Herriu dieser Hütte, blondlockige Göttin des Frühlings."

"Mein Trost ist nur," sagte Lenore etwas verwirrt, "daß nicht ich es bin, die Sie zu solchen Erfindungen veranlaßt, sondern die Freude an der Erfindung selber. Ich bin nur zufällig der unwürdige Gegenstand Ihrer Lanne, Sie sind der Dichter."

"Pfui, wie können Sie mir so etwas nachsagen," rief Fink; "ich ein Dichter! Außer einigen lustigen Matrosenkiedern, deren Text ein gütiges Geschick ewig von Ihrem Ohr sern halten möge, kenne ich kein einziges Gedicht auswendig. Was ich von Poesie schätze, sind nur einige Bruchstücke der ältern Schule, zum Beispiel: "Hurre, hurre, hop, hop, hop," in einem Gedicht, welches, wenn ich nicht irre, Ihren Namen trägt. Und selbst an dieser classischen Zeile habe ich noch auszusezen, daß sie mehr den harten Trab eines Bauergaules, als den Carrierelauf eines Geisterpferdes ausdrückt. Indeß man muß es mit den Herren von der Schreibstude nicht so genau nehmen. Außer dieser Zeile wird wenig Dichterarbeit in mir aufzusinden sein. Etwa noch der ansprechende Reim des großen Schiller: "Pot Blitz, das ist ja die Gustel von Blasewig." In dieser Stelle liegt viel Wahrheit."

"Sie fpotten über mich," fagte Lenore gefrantt.

"Bahrhaftig nicht," betheuerte Fink. "Wenn es Ihnen Freude macht, will ich gern noch einige poetische Kleinigkeiten einiger Dichter gelten lassen, vorausgesetzt, daß ich sie nur selten lesen darf. Wie kann man in unserer Zeit Gedichte lesen oder gar machen, wenn man alle Tage selbst welche ersledt. Seit ich wieder in diesem alten Lande bin, vergeht kaum eine Stunde, wo ich nicht etwas sehe oder höre, woran sich in hundert Jahren die Herren von der Feder berauschen wersden. Gloriose Stosse für jede Art von Kunstgeschäft. Hätte ich das Unglück ein Boet zu sein, so müßte ich jetzt vor Besgeisterung hinausstürzen und Kopf über zum Fuchs in die Hütte springen, um dort in sicherer Entsernung von der Leidensschaftliches Sonett zu machen, während mich

ber Fuchs in die Beine beißt. Da ich aber kein Mann von der Feder bin, so ziehe ich vor, das Schöne, das ich hier sehe, zu genießen und nicht in Reime zu setzen." Und wieder sah er bewundernd auf das Fräulein.

"Lenore," rief eine grämliche Stimme aus ber Tiefe bes

Bimmers. Lenore und Fint faben fich erftaunt um.

"Er hat's gelernt," sagte ber Förster auf ben Naben weisend, "er sernt sonst nichts mehr, und sitzt da, grimmig gegen alle Creatur, aber das hat er doch gesernt."

Der Rabe am Ofen bog seinen Hals und sah mit scharfen Augen auf die beiden Gäste, er bewegte den Schnabel und schien still in sich hinein zu sprechen, bald nickte er mit dem Kopf, bald schüttelte er ihn.

"Schon fangen die Bögel an zu reden," rief Fink zu bem Raben tretend, "die Stubendecke wird sogleich in die Höhe gehen, und ich werde allein zurückleiben und mit Bergmann und Hector Ihnen traurig nachsehen. Run, Hegenmeister, kocht das Wasser?"

Der Förster sab in ben Ofen. "Es kocht tüchtig," sagte er, "aber was thun wir jett?"

"Bir bitten das Fräulein um Hilfe," erwiederte Fint. "Ich habe vor," sagte er zu Lenoren gewandt, "mit Ihrem Familientrapper durch den Wald bis nach der Brennerei zu ziehn, und von da weiter; hier habe ich mitgebracht, was mir auf Reisen als Frühftlick und Mittaasessen dient."

Er holte einige Tafeln Chocolade hervor. "Wir wollen baraus etwas machen, was einem Tranke ähnlich sieht. Wenn Sie nicht verschmähen, uns bei unserm Unternehmen Gesellsschaft zu leisten, schlage ich vor, daß wir diese Chocolade so gut als möglich mit dem Wasser zu verbinden suchen. Es wäre reizend von Ihnen, wenn Sie eine Ansicht darüber aussprächen, wie wir das anfangen sollen."

"haben Sie ein Reibeisen oder einen Mörser?" frug Le-

nore lachend ben Förfter.

"Diese Geräthe habe ich nicht," erwiederte der Waldmensch, "Aber einen Hammer," frug Fink, "und einen reinen Bogen Papier?" Der Hammer wurde schnell gebracht, der Bogen Papier sand sich nach längeren Forschungen. Fink übersnahm das Geschäft die Chocolade zu zerschlagen, der Förster holte frisches Wasser aus dem Quell, Lenore spilte einige Gläser aus, und Fink klopste eisrig auf dem Tisch herum. "Dies ist antediluvianisches Papier," sagte er pochend, "ledersartig, noch aus der Zeit, wo es keine Papiermaschinen gab; es muß einige Jahrhunderte in dieser verzauberten Hütte gelegen haben." Lenore schüttete die zerstampste Wasse in den Topf mit Wasser und brachte sie durch einen Quirl in Bewegung. Dann setzen sie sich alle drei an den Tisch des Försters und tranken mit großem Behagen aus den Gläsern ihrer Hände Werk.

Goldig drangen die Lichtstrahlen in das Zimmer, sie suchten die helle Gestalt des schönen Mädchens und das kräftige Antlitz des Mannes ihr gegenüber, dann sielen sie auf die Band, wo sie den Kopf des Reihers mit buntem Glanzschmückten und die Flügel des Habichts. Der Rabe schloß sein Selbstgespräch, er flatterte von seinem Sitz auf, hüpste vor die Füße des Fräuleins und frächzte dort von Reuem: Lenore, Lenore!

Friedlich unterhielt sich Lenore mit dem Gast, der Förster gab zuweilen ein kluges Wort dazu. Sie sprachen von der Landschaft und den Menschen darin.

"Wo ich die Polen in fremden Ländern gesehen," sagte Fink, "habe ich mich immer gut mit ihnen vertragen. Jest thut mir leid, daß die Spannung hier so schwer macht sie in ihrer Heimat aufzusuchen, denn freilich lernt man die Menschen am besten kennen, wenn man sie in ihren Pfählen sieht."

"Es muß ein großes Glück fein, fo vieles Berschiedene gu feben," rief Lenore.

"Mur im Anfange fällt bas Bericbiebene machtig in bie Seele. Wenn man allerlei Bolf beobachtet bat, fo ift bie lette Empfindung, daß die Menschen einander überall febr ähnlich find. Etwas Unterschied in der Hautfarbe und andern Buthaten, aber Liebe und Sag, Lachen und Weinen findet ber Reifende allerwegen, und diefe Dinge feben überall giem= lich gleich aus. Es find jetzt zwanzig Wochen, ba war ich eine halbe Erbe von bier entfernt in ber Solzbütte eines Amerikaners auf öber Grassteppe. Es war nicht anders als bier. Wir fagen an einem biden Solztisch wie biefer, und mein Wirth fah bem alten herrn bier fo abnlich, wie ein Ei bem andern. Und gerade wie hier fiel bas Licht ber Wintersonne burch bie kleinen Fenfter. - Und wenn bie Männer noch mehr haben, was fie unterscheibet, die Frauen vollends find in ber Sauptsache überall biefelben. Rur in einer Rfeinigkeit find fie verschieden."

"Und was ift biefes?" frug ber Förfter.

"Etwas mehr ober weniger reinlich," fagte Fint nachläffig,

"bas ift ber gange Unterschied."

Lenore erhob fich emport, mehr über ben Ton, als bie Borte. "Es wird Zeit, daß ich zurückgehe," fagte fie talt und band ben Strobhut auf.

"Da Sie aufstehen, verschwindet ber Glanz aus ber

Stube," rief Fint.

"Es ist nur eine kleine Wolke vor die Sonne gelaufen," fagte ber Förster zum Fenster tretend, "biese macht den Schatten."

"Unsinn," entgegnete Fink, "ber Strohhut macht ihn, ber bas Haar bes Fräuleins versteckt, von den goldenen Locken ging bas Licht aus."

Sie traten aus bem Saufe, der Förfter verschloß die Pforte, in entgegengesetter Richtung entfernten fie fich von der Hütte.

Lenore eilte nach Hause, ber Zeisig fang, die Amsel pfiff, fie achtete nicht barauf. Sie schalt fich, baß fie die Schwelle

bes Försterhauses betreten hatte, und boch konnte sie nicht aufhören daran zu benken. Der Fremde machte sie unruhig und unsicher. War er frech, weil ihm nichts heilig war? War er nur so übermüthig sicher? Mußte sie ihm zürnen, oder war das Gefühl von Angst nur die Thorheit eines unerfahrenen Mädchens? Das frug sie sich unaushörlich, ach und sie fand keine Antwort!

Als Anton gegen Abend dem Schäfer eine Bestellung auftragen wollte, war weder Karl noch ein Bote zu sinden, und da die Herbe in keiner großen Entsernung vom Schlosse trieb, so ging Anton selbst in dem Wege, welcher nach dem Brennereigute sihrte, auf den Schäfer zu. Er war nicht wenig verwundert, als er auf den letzten Aeckern an der Straße seinen Freund Kink zu Pferde entdeckte, Karl und den Bogt geschäftig in seiner Nähe. Fink ritt wie ein Kunstreiter kurze Strecken im Galopp, die Andern trugen sich mit schwarze und weißbemalten Stangen, die sie in den Boden stecken und wieder herausrissen. Und dabei sah Karl durch ein kleines Fernrohr, das er über seine Stange besestigt hatte.

"Binfundzwanzig Galoppfprfinge," rief Fint. "Zwei Boll Fall," febrie Karl von hinten.

"Bunfundamangig, zwei, fteht," fagte ber Bogt und schrieb bie Zahlen in seine Brieftafel.

"Kommst du auch herangeschlichen?" rief Fink dem Freunde lachend zu. "Bart' eine Weile, wir sind sogleich fertig." Noch eine Anzahl Galoppsprünge, Blicke durch das Fernrohr und Notizen in der Brieftasel, dann nahmen die Männer ihre Stangen zusammen, Fink ergriff die Brieftasche des Bogts und rechnete eisrig. Endlich gab er die Tasche mit einem Lächeln zurück und sagte: "Komm weiter herauf, Anton, jeht will ich dir etwas zeigen. Stelle dich mit dem Gesicht gegen Norden auf den Bach und das Schloß zu. Dann bildet der Bach, wenn du ibn als gerade Linie ansiehst, eine Sebne,

bie von West nach Oft läuft, der Rand des Waldes hinter dir einen Kreisbogen. Wald und Bach begrenzen einen Kreisabschnitt."

"Das ift beutlich," fagte Anton.

"In alter Zeit lief der Bach anderswo," fuhr Fink fort, "hier längs dem Walde in der Bogenrundung, das alte Flußbett ift noch zu erkennen. Wenn man am Waldesrand in der alten Wasserrinne hinaufgeht, kommt man dort oben im Westen zu dem Punkt, wo das alte Bett von dem gegenwärtigen abgeht. Es ist der Punkt, wo eine schlechte Brücke über den Bach sührt und das Wasser in seinem jezigen Bett einen Fall von mehr als einem Fuß hat, stark genug, die beste Mühle zu treiben. Die versallenen Gebäude eines Vorwerks stehen daneben."

"Ich fenne ben Bunkt gut genug," fagte Anton.

"Unterhalb des Dorfes frümmt sich das alte Flußbett vom Walde ab, wieder dem Bache zu. Es umschließt eine mächtige Fläche, über fünfhundert Morgen, wenn ich mich auf die Sprünge dieses Gauls verlassen kann. Dieses ganze Stück Land hat einen Abfall von dem alten Flußbett nach dem neuen. Es sind nur einige Morgen Wiesen und wenig erträgliches Ackerland darin, das meiste ist Sand und Weideland, wie ich höre der schlechteste Theil eurer Gutsssläche."

"Das alles gebe ich zu," sagte Anton neugierig.

"Jetzt merke auf. Wenn man ben Bach wieder in sein altes Bett zurückführt und ihn zwingt, im Bogen zu laufen statt in der Sehne, so kann man mit dem Wasser, das jetzt zu eurer Schande unnütz in die Welt fließt, die ganze Fläche von fünschundert Morgen berieseln und den dürren Sand in grünes Wiesenland verwandeln."

"Du bift ein Schlautopf," rief Anton aufgeregt burch bie Entbedung.

"Was kostet euch der Morgen im Durchschnitt?" frug Fink. "Dreißig Thaler." "Und ebensoviel höchstens betragen bei diesem Boben die Kosten der Wiesenanlage. Macht zusammen sechzig Thaler, also drei Thaler jährliche Zinsen; dazu schlage an Unterhaltungstosten, Abgaben u. s. w. für den Morgen jährlich zwei Thaler, so hast du fünf Thaler Kosten. Rechnest du dagegen dom Morgen zwanzig Centner Heu zum halben Thaler, so erhältst du vom Morgen sweitausend fünfhundert jährlichen Gestinnshundert Morgen zweitausend fünfhundert jährlichen Geswinn. Um diesen zu erhalten, ist ein Anlagecapital von höchsstens sünszehntausend Thalern nöthig. Das war's, Anton, was ich dir erzählen wollte."

Anton stand überrascht. Es war nicht zu verkennen, daß die Zahlen, welche Fink hingeworsen hatte, nicht ganz aus der Lust gegriffen waren, weder die Kosten, noch die Erträge. Und die Aussicht, welche eine solche Anlage dem Gute eröffnete, beschäftigte ihn so, daß er lange in tiesem Schweigen neben dem Freund vorwärts schritt. "Du zeigst mir in der Biste Wasser und grüne Biesen," rief er endlich bekümmert, "das ist grausam von dir, denn nicht der Freiherr wird im Stande sein diese Berbesserung zu machen, sondern ein Fremder. Fünfzehntausend Thaler!"

"Bielleicht werben's auch zehn thun," sagte Fint spottenb. "Ich habe bir dies Luftbild nur vor die Augen geführt, um dich für beinen Trotz von gestern Abend zu strafen. Jetz laß uns von Anderm reden."

Am Abend rief der Freiherr mit wichtiger Miene seine Frau und Lenore: "Kommt nach meiner Schlafftube, ich habe euch etwas mitzutheilen." Er setzte sich dort in seinem Lehnstuhl zurecht und sagte mit größerem Behagen, als er seit langer Zeit an den Tag gelegt hatte: "Es war leicht zu merken, daß dieser Besuch Finks nicht ganz zufällig war, und nicht durch Frenndschaft für Herrn Bohlfart veranlaßt, wie die jungen Männer sich den Schein gaben. Ihr waret

beibe klüger als ich; ich habe boch Recht gehabt, ber Besuch hat einen Grund, ber uns näher angeht als unsern Rechenungsführer." Die Baronin warf einen erschreckten Blick auf ihre Tochter, aber Lenorens Augen waren so groß auf ihren Bater gerichtet, daß die Mutter sich wieder beruhigte.

"Und was glaubt ihr wohl, hat den Herrn aus der Fremde hierher geführt?" fuhr der Freiherr fort. Die Frauen schwiegen. Endlich sagte Lenore: "Bater, Herr von Fink ist von alter Zeit mit Wohlsart eng befreundet, sie haben einander seit mehren Jahren nicht gesehen. Es ist so natürlich, daß Fink eine flüchtige Bekanntschaft mit dir benützt, um einige Wochen bei seinem nächsten Freunde zuzubringen. Wozu wollen wir einen andern Grund für seine Anwesenheit suchen?"

"Du sprichst, wie die Ingend solche Verhältnisse auffaßt. Die Menschen werden weniger durch ideale Empfindungen und mehr durch Eigennutz regiert, als deine junge Weisheit annimmt."

"Gigennut?" frug bie Baronin.

"Bas ist babei zu erstaunen?" suhr ber Freiherr ironisch sort; "Beide sind Kaufleute, Fink hat auch so viel von den Reizen des Handels kennen gelernt, daß er nicht umhin kann ein gutes Geschäft zu machen, wo sich eine Gelegenheit dazu sindet. Ich will euch sagen, wie er hergekommen ist. Unser vortrefslicher Wohlsart hat ihm geschrieben: Hier ist ein Gut, und dieses Gut hat einen Herrn, der gegenwärtig verhindert ist, die Wirthschaft selbst zu übersehen. Es ist ein Geschäft hier zu machen, du hast Geld, komm her. Ich bin dein Freund, es wird wohl etwas für mich abfallen."

Die Baronin sah starr auf ihren Gemahl, Lenore aber sprang auf und rief mit ber Energie eines tiefgefränkten Herzens: "Bater, ich will nicht hören, daß du so von einem Manne sprichst, der uns nie etwas Anderes gezeigt hat als die größte Uneigennühigkeit. Seine Freundschaft für uns geht so weit, daß er die Entbehrungen dieses einsamen Aufenthaltes

mile bad Petulishe, bad jetur Stollung bielen Unbern berleiben milebe, mit einer grenzenlufen Vangunuth erträgt."

af nonto fina, i grodierfi god olga "tipafalamogfi ontosa,"
"thamog darreint blamein glas pakab nodad

"With haben est gethan," elef benore in auftabernbem Gifer. "ihn einer gelt, ma bie Winter Miennanben fand, ber um beigefranden hätte, da mar est Wanffart, der tren gu um hielt. Ge allein hat nan bem Tage an, ma ber Vernber ihn bei mas einfihrte, die gu biefer Stunde für ums geforgt und bied vertreten."

"Minn," leutte ver ftreibere ein, "ich jage ja nichts gegen jeine Thätigfeit, ich gebe gern zu, daß er die Mechangen in Treining bätt, und fir einen geringen Wehalt viel ftelft des meist. Abenn die dam Treiben ver Wenschen mehr verfischest, wilreit die niette Anten dam er gethan," jeste er gebrickt hinzu. "Witr fehlt est gegenwärtig an Capitalien, und ich din, wie ihr wist, auch jong verhindert. Aben ift bagegen zu jagen, weim Andere mit Aurichtige machen, die ihnen Auribeit dettigen und nitr feinen Schaben?"

"ilm Gottes willen, Anter, was file Antipitated Go ift unwahr, bah Allahirari irgend sin anderes interess babel hat, als bein eigenes."

Die Winter furberte burch eine Handbemennung Venore auf, zu schweigen. "Aufft kint die das Mut abkanfen," lagte fie, "fo werde ich diesen Entschlift als ein Willet für dich jegnen, als das größe Mint, das die gerade jegt uiberfahren kann, geliebter Oscar."

"Unn Kanfen mar untänfig nicht die Mede," ernieberte der freelpere, "ich würde nich auch unter den jegigen Undfichten debenten mitten, das Wart fo fichnell meggangeben. Frint dat mite einen andern Anrichtig gemacht. Er will mein Tächter werden."

Vonere fant lanting in einen Ginbi.

"Er will mir fünfhundert Morgen von der Gutsstäche abpachten, um dieselben in Kunstwiesen zu verwandeln. Ich kann nicht leugnen, daß er offenherzig und als Ehrenmann mit mir gesprochen hat. Er hat mir mit Zahlen bewiesen, wie groß sein Bortheil sein würde, er hat sich erboten, den Pachtbetrag für die ersten Jahre auf der Stelle zu zahlen, ja er hat sich erboten, dies Bachtverhältniß nach fünf Jahren aufzulösen und mir die Wiesen zu übergeben, wenn ich ihm die Kosten der Anlage zurückerstatte."

"Großer Gott!" rief Lenore, "bu haft biefen ebelmuthigen Borschlag boch juruckgewiesen?"

"Ich habe Bebenkzeit verlangt," erwiederte der Freiherr behaglich. "Das Anerbieten ift, wie gesagt, auch sür mich nicht gerade nachtheilig; indes wäre es doch unvorsichtig, einem Fremden durch fünf Jahre so große Bortheile einzuräumen, da Hoffnung ist, daß ich selbst in einem Jahre über Summen versügen kann, um diese Anlagen für unsere eigene Rechnung zu machen."

"Du würdest sie niemals selbst machen, mein geliebter, armer Mann," rief die Baronin unter Thränen, sie umschlang ben Halb ihres Gemahls und hielt ihre Hand über seine Augen. Der Freiherr sant vernichtet zusammen und legte wie ein Kind sein Haupt an ihre Brust.

"Ich muß wissen, ob Wohlfart von biesem Plane weiß und was er bazu sagt," rief Lenore entschlossen; "wenn du erlaubst, Bater, schicke ich sogleich hinüber und lasse ihn holen." Da ber Freiherr keine Antwort gab, klingelte sie bem Bedienten und verließ bas Zimmer, diesen vor der Thür zu erwarten.

Fink saß in Antons Stube, eifrig beschäftigt ben Freund auszuschelten. "Seit du nicht mehr Cigarren rauchst, ist bein besserre Genius von dir gewichen, nachdem er sich alle Haare über beine Ungemüthlichkeit ausgerauft hat. Jest ist er im himmel unter ben psalmirenden Engeln durch eine Tour auffällig und unser Herrgott muß von Zeit zu Zeit ben Hofsmarschall fragen: "Wer ist benn bieser ungläckliche Genind mit ber Perräcke?" Dann antwortet Raphael: "Der Cavaller war früher bem Schenfal Anton Wohlfart zugetheilt." Dann frägt ber Herr: "Weshald hat er biesen verlassen?" und Raphael muß antworten: "Weil ber Unselige die Traduco'd abgeschworen hat." Und ber Herr wird zornig sprechen: "Kort mit Waster Anton zur Hölle; seine Seele soll in ein Rübensblatt eingenäht und bort alle Tage von lieinen Speiteuseln verraucht werden."

"Bift bu in Amerika Mitglieb einer frommen Gemeinde geworben, baft bu im himmel so genau Bescheib weißt?" frug Anton von seiner Rechnung aufsebend.

"Schweig!" fagte frint; "sonft hattest bu boch noch einige Stunden, wo du zu faulenzen verftandest, jest verführst du eine ewige Buchrechnung, und beim Tantalus, um nichts und wieder nichts."

Der Bebiente trat ein und find Anton jum Freiheren. Mis Anton an ber Thur war, rief Gint ihm nacht "Apropos, ich habe bem Freiheren angeboten, die fünspundert Worgen von ihm zu pachten. Zwei ein hald Thaler Pachtgelb sür ben Morgen; nach füns Jahren Künfgabe ber Wiesen gegen Erstattung der Anlagekesten, Zahlung daar ober in Hopothek. Jept geb. mein Junge."

Mis Anton bei bem Freiherrn eintrat, saß die Baronin an ber Seite ihres Gemahls und hielt seine Dand in ber ihren, Lenore ging unruhig im Zimmer auf und ab. "Daben Sie von bem Borschlage gehört, ben Herr von Fink meinem Bater gemacht bat?" frug sie.

"In biefem Angenblick bat er mir bavon gefagt," erwieberte Anton. Der Freiberr verzog ben Minnb.

"Und was ift 3bre Meinung, barf mein Bater bas Anerbieten annehmen?"

Anton fowieg. "Gir bas Gut ift es vorthellbaft," fagte

er endlich mit innerer Ueberwindung. "Die Anlage könnte bie beste Hilfe für biese Besitzung werden.

"Nicht das will ich wissen," entgegnete Lenore ungeduldig, "sondern ob Sie als unser Freund den Rath geben, diesen Borschlag anzunehmen."

"Nein," sagte Anton.

"Ich wußte, daß Sie so sprechen würden," ricf Lenore und trat hinter den Stuhl ihres Baters.

"Sie sagen nein, und weshalb, wenn's beliebt?" frug ber Freiherr.

"Die gegenwärtige Zeit, welche Alles in Frage ftellt, scheint mir wenig geeignet für eine so große Speculation. Außerdem glaube ich, daß Fink bei seinem Anerbieten durch Rücksichten geleitet wurde, welche vielleicht ihm selbst Ehre machen, die aber Ihnen, Herr Baron, die Annahme seiner Borschläge erschweren müssen."

"Sie werben mir erlauben, selbst barüber zu entscheiben, was ich annehmen barf und was nicht," erwiederte ber Freiherr. "Das Unternehmen ware als Geschäft für beibe Parteien vortheilhaft."

"Das muß ich einräumen," fagte Anton.

"Und wie man die gegenwärtige politische Lage ausieht, ist Sache der persönlichen Auffassung. Wer sich dadurch in seinen Unternehmungen nicht stören läßt, verdient doch wohl mehr Lob als der, welcher in einer unbestimmten Furcht das Rühlliche zu thun versäumt."

"Auch bas muß ich zugeben."

"Bürbe bies Unternehmen die Folge haben, daß Herr von Fink in unserer Gegend seinen dauernden Aufenthalt nähme?" frug die Baroniu.

"Das glaube ich nicht, gnäbigste Frau; die Arbeiten selbst wird er jedenfalls einem Techniker übertragen, sein lebhafter Geist wird ihn schnell genug wieder in die Welt treiben. Was ihn bestimmt, dem Herrn Baron sein Anerdieten zu machen, bas fann ich nur muthmaßen. Ich glaube, baß großen Antheil baran bie Berehrung hat, welche er gegen Ihr Haus empfindet, und der Bunsch, Ihnen und vielleicht auch mir in diesen unruhigen Tagen mit einigem Necht nabe zu sein. Gerade das, was Andern jest diese Gegend verleibet, die Gesadr, das hat für sein kühnes Herz viel Lockendes."

"Und wirrbe Ihnen nicht lieb fein, ben Freund bier gu

behalten?" frug bie Baronin weiter.

"Ich habe bies bis heut noch nicht gehofft," erwieberte Anton. "In früherer Zeit war zuweilen meine Aufgabe, ihn von schnellen Entschliffen zurückzuhalten, bei benen er um einer Laune willen Bieles auf bas Spiel setze."

"Sie halten es alfo für vorschnell," sagte ber Freiherr, "bag 3br Freund mir einen folden Antrag gemacht bat?"

"Sein Antrag ift gewagt für ihn felbst," antwortete Anton nachbrücklich, "und es ist etwas darin, Herr Freiherr, was mir auch in Ihrem Interesse nicht gefällt, obgleich ich in Verlegenheit käme, wenn ich aussprechen sollte, was es ist."

"Wir banten Ihnen," fagte ber Freiherr, "und wollen Sie nicht weiter bemuben, Die Sache bat ja feine Gile."

Anton verbeugte fich und verließ bas Bimmer.

Lenore stand schweigend am Fenster, ein langer Blick solgte bem Abgehenden. "Ich kann nicht aussprechen, was es ist," wiederholte sie Antons letzte Worte, und ein Heer von ängstslichen Bildern und Ahnungen slog durch ihre Seele. Sie zürnte der Schwäche ihres Baters, sie war empört über Fink, der es wagte, ihnen Wohlthaten anzubieten. Ob der Bater annahm, ob er ablehnte, ihr aller Berhältniß zu dem Gast war ein anderes geworden. Sie waren ihm verpflichtet, er war ihnen kein Fremder mehr, er selbst hatte sich als Bertrauter in ihre stillen Leiden eingedrängt. Sie dachte an das Zucken seines Mundes, an seine zusammengezogenen Augendrauen, sie hörte, wie er spottete über den Bater und über sie. Keck war er in ihr Haus getreten und nach wenigen

Tagen faste er gleichgültig wie im Scherz nach ben Zügeln, um ihr Schickal nach seinem Willen zu lenken. Seiner übersmüthigen Laune sollten die Eltern vielleicht die Rettung versbanken. Heut hatte sie noch mit ihm, dem glänzenden Mann aus der großen Welt, scherzen können, er war ein Gast, mit dem man auf gleichem Fuße steht, wie sollte sie ihn ansehen von morgen ab? Bon morgen war er ein großer Herr für sie, und ihr Vater in Wahrheit sein Untergebener. Ihr Stolz bäumte hoch auf gegen sein Wesen, dessen Racht sie in dieser Stunde so lebhast fühlte; sie nahm sich vor, ihn mit Kälte zu behandeln; sie grübelte über die Worte, die er zu ihr sprechen könnte, und über ihre Antworten, und immer slog ihre Seele um das Vild des mächtigen Fremden, wie der ausgescheuchte Bogel um den Feind seines Nestes.

"Was wirft bu thun, Docar?" frug die Baronin.

"Der Vater darf nicht annehmen," rief Lenore mit Energie. "Und was ist deine Meinung?" sprach der Freiherr zu seiner Frau gewandt.

"Wähle, was dich am ersten von diesem Gute befreit, was die Sorge von dir nimmt, den Trübsinn, die Unsichersheit, die dich jede Stunde im Stillen qualen. Laß uns in die Ferne ziehen, wo die Leidenschaften weniger hästlich sind, weit weg aus diesem Lande. In den engsten Verhältnissen werden wir ruhiger sein als hier."

"Du räthst also, seinen Borschlag anzunehmen," sagte ber Freiherr. "Wer ben Theil gepachtet hat, übernimmt wohl auch bas Banze."

"Und gahlt uns eine Benfion," rief Lenore.

"Du bist ein thörichtes Mädchen," sagte ber Bater; "ihr regt euch beibe auf, das ift unnüt. Der Borschag ist zu bedeutend, um ihn turz von der Hand zu weisen oder im Sprunge anzunehmen. Ich will mir das Nähere überlegen. Dein Wohlfart wird Gelegenheit haben, die Bedingungen zu prüfen," fügte er in besserer Laune hinzu.

"Bore, mein Bater, auf bas, was Wohlfart bir fagt, unb ebre auch, was er verschweigt."

"Ja, er foll gebort werben," ichloft ber Freiherr, "unb

jest gute Nacht, ihr beiben, ich werbe mir's Aberlegen."

"Er wird annehmen," sagte Lenore im Zimmer ber Baronin, "er wird annehmen, weil Wohlfart abgerathen hat, und weil ber Andere ihm Geld gibt. Mutter, warum hast du ihm nicht gesagt, daß wir Frauen diesem Fremden nicht mehr ins Gesicht sehen können, wenn er uns in unserm eignen Hause die Almosen zutheilt?"

"3ch habe feinen Stoly, ich babe feine hoffnung mehr,"

flagte bie Mutter leife. -

Als Anton langsam in sein Zimmer zurücklehrte, rief Finf ihm luftig entgegen: "Wie steht's, Procurift, darf ich Bächter werden, oder will der Baron die Anlage selbst machen? Er hatte große Luft dazu. In diesem Fall erhebe ich Anspruch auf Finderlohn: freie Station für mich und mein Pferd, so lange sie bier Krieg spielen."

"Er wird beinen Borfcblag annehmen," erwieberte Anton,

"obgleich ich ibm abgerathen babe."

"Du?" frug Fint; "ja, bas fieht bir ähnlich. Wenn eine ertrinfende Maus fich an einen Holzflotz Kammert, bu hältst ihr eine Rebe über bas Drückende moralischer Verpflichtungen und schleuberft sie ins Wasser zurück."

"Du bift nicht fo unschuldig wie ein Solgflot," verfette

Anton wiber Willen lachenb.

"Bore," fuhr Fint fort, "ich habe teinen Ueberfluß an Sentimentalität, aber in biesem Fall würde ich es boch nicht für freundschaftlich halten, wenn bu mich mit einer Strafrede erbauen wolltest. Ist bir's benn so unangenehm, baß ich bir belfe, eine verrückte Zeit burchzumachen?"

"Ich tenne bich lange genug, bu Schelm," fagte Anton, "um ju wiffen, bag beine Freundschaft fur mich an beinem

Anerbieten viel Antheil bat."

"Wirklich?" spottete Fink; "und wie groß war dieser Anstheil? Es ist eine nichtsnutzige Zeit, mag man so tugendhast handeln, als nur irgend möglich, man wird so lange secirt, bis die Tugend sich unter dem Messer der Bosheit in Egoissmus verwandelt."

Anton streichelte ihm die Wange. "Ich secire nicht," sagte er. "Du hast ein großartiges Anerbieten gemacht, und ich bin nicht mit dir unzusrieden, wohl aber mit mir. In der ersten Freude über deine Ankunst habe ich dir über die Bershältnisse des Freiherrn und über den stillen Kummer der Frauen mehr mitgetheilt, als sich mit meiner Pslicht vertrug, ich selbst habe dich in die Geheimnisse dieses Hauses eingeweiht, und du hast dieses Wissen auf deine behende Beise in Anspruch gesnommen. So habe ich selbst dich mit der Familie verslochten und deine Capitalien mit diesem unruhigen Lande. Daß dies so plötzlich geschehen, ist gegen mein Gesühl, und daß meine Unvorsichtigkeit die Beranlassung gegeben, das ärgert mich."

"Natürlich," lachte Fint; "für dich ift ber füßeste Genuß, wenn bu bir um beine Umgebung Sorge machen fannst."

"Zweimal ift mir begegnet," fuhr Anton fort, "daß ich, bessen Borsicht du so oft verspottest, über die Lage der Familie ohne Beruf mit Freunden gesprochen habe. Das erste Mal erbat ich Hilfe für die Rothsattel, sie wurde mir verweigert, und dieser Borgang hat mich mehr als etwas Anderes aus dem Comtoir und in dies Haus getrieben. Jeht führt meine zweite Indiscretion die nicht mehr erbetene Hilfe in das Haus: was wird die Volge sein?"

"Daß sie dich wieder aus dem Hause und in das Comtoir wirst," lachte Fink. "Hat man je einen so spitzsindigen Hamlet in Thranstiefeln gesehen? — Wenn ich nur dahinter kommen könnte, ob du einen solchen logischen Ausgang in der Stille ersehnst oder fürchtest?" Er zog ein Geldstück aus der Tasche "Kopf oder Schrift, Anton? — Blond oder Schwarz? Werfen wir!" "Du bift nicht mehr in Tenneffee, bu Geelenvertäufer!" erwieberte Anton wiber Billen lachenb.

"Es sollte ehrliches Spiel sein," sagte Fink gleichmüthig, bas Gelbstück wieder einsteckend. "Ich wollte bir die Wahl lassen. — Denke in Zukunft baran."

3.

Der Freiberr nabm an. In ber That war ichwer, bem Anerbieten Fints ju widerfteben, felbft Anton mußte jugeben, baß eine Burudweifung faum erfolgen fonnte, nachbem es einmal im Ernft ausgesprochen war. Allerbings tam ber Freiherr zu feiner Einwilligung nicht auf ber geraben Linie, in welcher ber gemeine Menschenverstand fonft irbischen Intereffen nachgebt. Geine Geele machte mehre Querfprünge. Immer wieber fiel ibm ein, bag er einen ansebnlichen Gewinn aus feinem Gute für einige Jahre einem Fremben laffen folite; und wenn er fich feufgend bie Unmöglichfeit eingeftanben batte, biefem Berlufte ju entgeben, fo fiel ibm wieber ein, wie zubringlich es von bem Fremben fet, am britten Tage nach feiner Anfunft einen folden Antrag gu machen, und wie Lenorens fortgesettes Biberftreben boch einen Grund babe. Dann erschien er fich armfelig, unfelbständig und unter Antons Bormunbichaft, und fam erbittert bis gu bem Bebanten, bie Gache aufzugeben. Aber nach folchen Ballungen schwantte er gulett boch immer wieber auf bie Strafe feines Bortheils gurud. Er mußte febr mobl, welche Silfe bie vorausbezahlte Bacht für bas laufenbe 3abr fein mußte, er abnte, bag bie Anlage in einigen Jahren ben Berth bes Gutes um bie Salfte erhöben fonnte. 3a, er gab ju, baß Bint felbft in ben Unruben biefes Jahres ein wünschenswerther Bunbesgenoffe fei. Gegen bie Frauen beobachtete er ein hartnädiges Stillschweigen, Lenorens wieberholte Berfuche, ibn zu beftimmen, wies er mit einem auffallenden Anflug bon guter Laune ab; sein ganzes Wesen war in biefer Periode ber Ueberlegung gehobener.

Nach einigen Tagen rief er ben alten Diener und sagte im engsten Bertrauen: "Gib Acht, Johann, ob Herr Bohlsfart im Lause des Tages einmal ausgeht und Herr von Fink allein in seinem Zimmer ist, dann melde mich bei ihm und hole mich ab." Als er ganz in der Stille bei Fink eingeführt worden war, sagte er ihm in verbindlicher Beise, daß er seinen Borschlag annehme und ihm überlasse, gelegentlich mit dem Anwalt in Rosmin den Contract zu entwersen.

"Abgemacht," rief Fink, ihm bie Hand schüttelnb; "haben Sie aber auch bedacht, Herr Freiherr, daß ich durch Ihre freundliche Einwilligung in die Lage kommen kann, noch auf Wochen, vielleicht auf Monate die Gaftfreundschaft Ihres Hauses in Anspruch zu nehmen? Denn ich halte meine Gegenwart für wünschenswerth, wenigstens die Arbeit in Gang kommt."

"Es wird mir eine große Freude sein," erwiederte der Freiherr aufrichtig, "wenn Sie in unserm noch nicht eingerichteten Haushalt vorlieb nehmen. Ich werde mir die Freiheit nehmen, Ihnen einige Zimmer in diesem Flügel wohnlich zu machen und ganz zu Ihrer Disposition zu stellen. Haben Sie einen Diener, an den Sie gewöhnt sind, so bitte ich, ihn kommen zu lassen"

"Einen Diener nicht," sagte Fink, "wenn Sie Ihrem Johann gestatten wollen, meine Zimmer in Ordnung zu halten. Aber etwas Bessers habe ich, wovon ich mich nicht lange trennen möchte, ein Halbblut, das noch im Stalle meines Baters steht."

"Sollte es nicht möglich sein, bas Pferd herzuschaffen?" "Wenn Sie bas erlauben," sagte Fink, "bin ich Ihnen sehr bankbar."

So besprachen die Beiden im besten Einvernehmen ihre Berbindung, und ber Freiherr verließ Finks Zimmer mit bem Gefühl, daß er boch einen klugen Streich gemacht habe. "Die Sache ist in Richtigkeit," sagte Fink zu bem eintretenden Anton. "Jetzt lamentire nicht, sondern sinde dich darein, das Unglück ist einmal geschehen. In zwei Zimmer auf der Ecke dieses Flügels werde ich mich einquartieren, die Einrichtung besorge ich selbst. Morgen sahre ich nach Rosmin und von dort weiter. Ich bin einem geschickten Mann auf der Spur, der das Technische der Anlage leiten soll; den Mann und einige Arbeiter bringe ich mit. Kannst du mir unsern Karl auf acht Tage überlassen?"

"Er ift hier schwer zu entbehren, indeß, wenn es sein muß, werbe ich ihn zu vertreten suchen. Laßt mir nur ein Bündel mit weisen Lebren zurück."

Um nächsten Morgen reifte Wint in Begleitung bes Sufars ab, und die alte Ordnung im Schloß tehrte gurud. Die fleine Gutswehr bielt regelmäßig ihre Uebungen, Batrouillen wurden gemacht wie früher; arge Gerüchte wurden eifrig ergablt und angebort; einmal fam bie Melbung, bag auf ber nachften Landstraße ein Saufe Sensenmänner maricbire, ein ander Mal betrat ein Trupp feindlicher Reiter die Feldmark, ritt aber, obne bas Dorf zu berühren, auf bem Baldwege vorüber. Much Militar ericbien als Ginguartierung auf einzelne Rachte, fleine Abtheilungen, welche weiter ins Land hinein zogen. Die Offiziere maren willtommene Bafte bes Schloffes, fie erzählten von dem Rampf ber Leidenschaften jenseit ber Balber und berubiaten die Frauen durch das mutbige Bersprechen, daß bem Aufstand ein schnelles Ende bereitet werbe. Mur Anton empfand die schwere Laft, welche felbst burch die fleinen Truppenmärsche auf bas But gelegt murbe.

Faft vierzehn Tage waren vergangen, Fink und Karl wie verschwunden. Un einem sonnigen Tage war Lenore bei ihrer Pflanzung beschäftigt, sie ließ durch einen Arbeiter Löcher für die Burzelballen kleiner Waldbaume ausgraben. Schon bils bete ein halbes hundert von Fickten und jungen Birken ein

anspruchloses Gebüsch, das zur Zeit einem Nebhuhn mehr Schatten gab, als einem Menschen. In ihrem Strohhut, einen kleinen Spaten in der Hand, erschien Lenore dem vorzübereilenden Anton so annuthig, daß er sich nicht versagen konnte, stehen zu bleiben und ihr zuzusehen.

"Halte ich Sie endlich, treuloser Herr," rief ihm Lenore zu. "Seit acht Tagen haben Sie sich gar nicht um meine Bäume gefümmert, ich habe Alles allein begießen müssen. Hier ift Ihr Spaten, kommen Sie und helsen Sie mir Löcher graben."

Anton ergriff gehorsam ben Spaten und begann tapfer ben Rasen auszustechen. "Ich habe im Walbe junge Wachholder gesehen, vielleicht können Sie die brauchen."

"Un ben Ränbern," antwortete Lenore verföhnt.

"Ich hatte in den letzten Tagen mehr zu thun als sonst," fuhr Anton fort, "Karl sehlt uns überall."

Lenore stieß ihren Spaten tief in die Erbe und beugte sich herab, den aufgeworfenen Boden anzusühlen. "Hat Ihr Freund immer noch nicht geschrieben?" frug sie gleichgültig.

"Ich weiß nicht, was ich benken soll," sagte Anton, "der Postenlauf ist nicht unterbrochen, benn andere Briefe sind ansgekommen. Fast fürchte ich, baß ben Reisenden ein Unglück zugestoßen ist."

Lenore schüttelte ben Kopf. "Können Sie sich benken, daß Herrn von Fink ein Unglück zustößt?" frug sie weitersgrabend.

"Es ist schwer zu benken," sagte Anton lachend, "er sieht nicht aus, als ob er sich ein boshaftes Schickfal leicht über ben Kopf wachsen ließe."

"Das meine ich auch," erwiederte Lenore trocken.

Anton schwieg eine Weile. "Es ist merkwürdig, daß wir mit einander noch nicht über die Beränderung gesprochen haben, welche durch Finks Hierbleiben entsteht," sagte er endlich nicht ohne Zwang, denn er empfand undeutlich, daß zwischen Lenore und ihn selbst eine Befangenheit gekommen war, ein leichter Schatten auf goldgrünem Rasen, von dem man nicht weiß, woher er fällt. "Sind Sie auch nicht unzufrieden mit seiner Ansiedelung?" Lenore wandte sich ab und ließ einen Zweig durch ihre Finger gleiten. "Sind Sie zufrieden?" frug sie zurück.

"Ich für meinen Theil kann mir die Anwesenheit bes

Freundes wohl gefallen laffen," fagte Anton.

"Dann thu' ich's auch," versetzte Lenore aufsehend. "Aber es ist boch auffallend, daß auch Herr Sturm nicht geschrieben hat. Bielleicht kommen sie gar nicht wieder," rief sie aus.

"Für Rarl leifte ich Bürgschaft," fagte Unton.

"Aber für den Andern? Der sieht aus, als ob er veränderlich wäre wie eine Wolke."

"So ift er nicht," erwiederte Anton; "wenn er Schwierigs keiten zu bekämpfen hat, erwacht alle Energie seines Lebens; nur was ihm keine Minhe macht, das langweilt ihn."

Lenore schwieg und grub eifrig weiter.

Da borte man aus bem Wirthichaftshofe bas Befumm von fröhlichen Stimmen, Die Leute liefen von ihrem Mittags= tisch auf die Landstraße, "Berr Sturm tommt," rief ein Knecht ben Grabenden zu. — Ein ftattlicher Bug bewegte fich burch das Dorf nach dem Schlosse. Boran schritt ein halbes Dutend Männer in gleicher Tracht; fie trugen graue Jupen, breitfrempige Filzbüte, Die an einer Seite aufgeschlagen und mit einem grünen Busch verziert waren, auf ber Schulter eine leichte Jagbflinte, an ber Seite ein Matrofenmeffer. Sinter ihnen tam eine Reibe belabener Wagen, ber erfte voll von Schaufeln, Grabscheiten, Saden und Erdfarren, welche moblgeordnet in einander gesetzt waren, dabinter andere Wagen mit Mehlfäcken, Riften, Rleiberbunbeln und eingepackten Möbeln. Den Zug schloß wieder eine Angabl Männer in grauer Uniform und benfelben Waffen. In ber Rabe bes Schloffes fprang Karl mit einem Fremben von bem letten Wagen berab. Rarl ftellte fich an bie Spite bes Zuges, ließ die Wagen an

ber Front bes Schlosses auffahren, ordnete bie Männer in zwei Reihen und commandirte mit einigem Erfolg: "Präsentirt bas Gewehr!" Hinter dem Zuge galoppirte Fint auf seinem Pferde heran.

"Willfommen!" rief Anton bem Freunde entgegen.

"Sie bringen eine Armee mit Bagage," lachte Lenore ibnt begrugend; "ziehen Sie immer mit so schwerem Gepack ins Weld?"

"Ich bringe ein Corps, das von heut ab in Ihrem Dienst stehen soll," erwiederte Fink vom Pferde springend. "Es scheisnen ordentliche Leute," sagte er zu Anton gewandt, "sie sollen den Stamm bilden für meine Arbeiter. Doch hat es Mühe gemacht, sie zusammenzusinden. Hände sind jegt rar, und doch wird nichts gearbeitet. Wir haben in deiner Heimat getrommelt und gesocht wie Werbeoffiziere. Zur Arbeit allein wären sie schwerlich gekommen. Die grauen Jacken und die Jägerhüte haben's ihnen angethan. Einige gediente Männer sind darunter, dein Husar weiß sie zusammenzuhalten, wie ein geborener General!"

Der Freiherr und seine Gemahlin traten in die offene Halle. Die Arbeiter brachten auf Karls Commando ein dreis maliges Hoch aus, dann zogen sie auf die vordere Seite bes Hauses und lagerten sich in der Sonne.

"Hier sind Ihre Pioniere, mein Chef," sagte Fink nach ben ersten Begrüßungen zum Freiherrn. "Da Ihre Güte mir erlaubt hat, für die nächste Zeit Ihr Hausgenosse zu werden, so habe ich auch das Recht gewonnen, etwas für die Sicherung Ihres Schlosses zu thun. Es sieht bedenklich aus in dieser Provinz. In Rosmin selbst hält man sich keinen Tag für sicher. Ihre Einrichtung einer Bauerwehr ist auch dem Feind nicht entgangen und hat seine Ausmerksamkeit auf Ihr Haus gelenkt."

"Es ift mir eine Chre," unterbrach ber Freiherr, "biefen Berren zu mißfallen."

"Gewiß," ftimmte Fint boflich bei. "Um fo mehr haben Ihre Berehrer die Berpflichtung, für Ihre und Ihrer Familie perfonliche Sicherheit zu wachen. Noch find Sie faum ftark genug, bies Schloß gegen abgeschmadte Ginfalle Ihrer Ortsangebörigen zu ichützen. Das Dutend Arbeiter, welches ich berbringe, tonnte eine Schutwache für 3br Saus bilben, Die Leute haben Waffen und wiffen jum Theil damit umzugeben. 3ch habe die Arbeiter auf ein Reglement verpflichtet, welches jo viel militarischen Unftrich bat, bag es belfen fann, fie in Ordnung zu halten. Gie sollen täglich einige Stunden meniger arbeiten und fich in biefer Zeit einexerciren, Patrouillen machen und, soweit Ihnen, Berr Freiherr, bies wünschens= werth erscheint, eine regelmäßige Berbindung mit ber Umgegend erhalten. Unterhalt und Befoftigung ber Leute liegen natürlich mir ob, ich habe vorläufig für die erften Wochen geforgt. Mein Bunich ift, ihnen ein leichtes Saus auf bem Welbe jufammenguschlagen; bis babin aber wird es nöthig fein, die Männer nabe bei einander zu halten, wo möglich in ber Nähe bes Schlosses. Und beshalb bitte ich Sie um Quartier auch für biefe Leute."

"Alles, was Sie wünschen, lieber Fink," rief ber Freiherr fortgeriffen von dem unternehmenden Geist des Jüngern; "was wir von Räumlichkeiten haben, stelle ich zu Ihrer Berfügung."

"Dann erlaube ich mir den Borschlag," begann Anton, "im Schloß ein Zimmer des untern Stocks als Wachtstube einzurichten. Dort werden die Waffen und Werkzeuge der Leute ausbewahrt, und sede Nacht ziehen einige dorthin auf Bosten. Die übrigen müssen in dem Wirthschaftshof untergebracht werzen. Dadurch werden die Männer gewöhnt, dies Schloß als ihren Sammelplatz zu betrachten."

"Bortrefflich," sagte Fink, "wenn nur die Damen ber Uns ruhe, welche dadurch auch in das Schloß kommt, nicht zu sehr zürnen."

"Die Frau und Tochter eines alten Golbaten werben bie

Magregeln, welche für ihre Sicherheit getroffen werben, mit bem größten Dank aufnehmen," erwiederte ber Freiherr mit Burbe.

So wurde von allen Seiten bereitwillig zugegriffen, die neue Colonie anzusiedeln. Die befrachteten Wagen wurden abgeladen, der Techniker und die Arbeiter fanden ein noths dürftiges Unterkommen auf dem Wirthschaftshofe.

Die erste Thätigkeit der Arbeiter war, Leinwand und Strohseile von Möbeln abzuwickeln und diese in die Zimmer ihres neuen Brodherrn zu tragen. Die Dienerschaft vom Schlosse stand herum und sah neugierig auf den einsachen Hausrath. Ein Stück aber erregte so laute Berwunderung, daß auch Lenore zu der Gruppe trat. Es war ein kleines Sopha von abentenerlichem Aussehen. Die Polster waren überzogen mit dem Fell eines großen Raubthieres, gelbbrauner Grund mit regelmäßigen schwarzen Flecken. Zur Rücklehne und den Seitenkissen waren drei ungeheure Katzenköpfe in Polster verwandelt, das Gestell war, statt von Holz, von kunstvoll geschnitztem Elsenbein.

"Wie allerliebft!" rief Lenore aus.

"Benn das Ding Ihnen nicht mißfällt," sagte Fink gleichsgültig, "so schlage ich einen Tausch vor. In meinem Zimmer steht ein kleiner Divan, in dem sich's so bequem ruht, daß ich ihn gern behalten möchte. Erlauben Sie den Leuten, dies Ungethüm in einem andern Zimmer des Schlosses niederzusehen, und überlassen Sie mir dasür den Divan."

Lenore fand bei dieser kurzen Weise nicht sogleich eine Antwort, sie verbeugte sich zu stummer Einwilligung. Und boch war sie unzufrieden mit sich, daß sie den Tausch nicht im Augenblick ablehnte. Als sie in ihr Zimmer kam, fand sie das Katzensopha darin aufgestellt. Darüber ärgerte sie sich noch mehr, sie rief Suska und den Diener, das Möbel in eine andere Stube zu tragen, aber Beide protestirten und erhoben großen Lärm, als sie behaupteten, das prächtige Thier stehe nirgend besser als in dem Zimmer des gnädigen Fräu-

leins, bis endlich Lenore, um nicht Aufsehen zu verursachen, Beibe hinaustrieb und sich leidend in den Tausch ergab. So ruhte jetzt Lenorens schöner Leib auf den Jaguarfellen, die Fink in fernen Wäldern erbeutet hatte.

Um nächsten Tage begann bie neue Thätigkeit. Der Wiesenbauer zog mit seinen Instrumenten auf bas Feld, bie Arbeiter wurden an ihr Werk gestellt. Rarl suchte Tagelöhner in ben beutschen und polnischen Orten, auch im Dorfe waren einige Leute willig, nach wenig Tagen wurde ein halbes Sun= bert Arbeiter auf bem gepachteten gand beschäftigt. Rebenbei bemerkt, nicht ohne viel Störung, die Leute waren unruhig und zerftreut, und bie Arbeiter aus ben nächsten Dörfern famen unregelmäßiger, als wünschenswerth war; aber ber Stamm bielt boch fest und Fints Einrichtung bewährte fich, vielleicht deshalb, weil sowohl er als Karl die Leute zu banbigen wußten, er felbst burch stolze Energie, Rarl burch gute Laune, mit ber er lobte und ichalt. Die militärischen Uebungen zu leiten, fam der Förster unermüdlich aus seinem Walbe ber= vor, bas Schloß wurde alle Nachte burch Wachen befett, bie Patrouillen nach ben Nachbardörfern pünktlich verseben. Der friegerische Geift verbreitete fich von bem Schloffe über bie gange beutsche Umgegend. Schnell lebte in ber Schaar mit aufgefrempten Suten ein Corpsgeift auf, ber die Sandhabung ber Disciplin erleichterte, und Kinf wurde von fremden Leuten überlaufen, welche ihn baten, fie ebenfalls mit einem Anzuge und einer Flinte, mit guter Roft und löhnung zu verseben und in seine Garbe aufzunehmen.

"Die Wachtstube ist in Ordnung," sagte Fink zu Anton, "in die Fensterverschläge des Unterstocks laß noch Schießlöcher schneiden."

So trug man im Schloß die Lasten ber Zeit mit neuem Muth. In das Leben jedes Einzelnen kam durch den Gast ein neuer Zug, auch die Wirthschaft empfand seine Gegenwart, Frentag, Werte. v. 13

und ber Förfter war ftolz, einem folchen Berrn bie Sonneurs bes Walbes zu machen. Fint war viel mit Anton auf bemt Felbe, und biefer wie Rarl gewöhnten fich, ihn um Rath gu fragen. Er taufte zwei berbe Wagenpferbe, wie er fagte, für die eigene Bequemlichfeit und für die Wiesen, aber er ließ fie tüchtig in ber Wirthschaft arbeiten und lachte ben Freund aus. als dieser ein besonderes Conto für die beiden Rosse einrichtete und ihnen alle Wochen ihre Anzahl Pferdetage gut schrieb. Anton felbst war glücklich, ben Freund in der Rabe zu haben. Etwas von ber fröhlichen alten Zeit war wiebergefommen, jene Abende, wo bie beiben Jünglinge mit einander geplaubert hatten, wie nur junge Manner vermögen, bald in findlicher Tollheit, balb weise über die bochften Dinge. In Bielem hatte sich Fink verändert, er war rubiger geworden und, wie Anton in ber Sprache bes Comtoirs fich ausbrückte, foliber. Aber er war freilich noch mehr als früher geneigt, andere Menschen für seine wechselnden Interessen zu benuten und auf fie ber= unter ju feben, wie auf ein Spielzeug. Seine Lebensfraft war noch biefelbe. Wenn er ben Morgen bei feinen Wiefen= arbeitern geftanden, mit bem Forfter ben Balb burchftreift batte, wenn er am Nachmittag auf seinem Bferbe, trot Antons Borftellungen, meilenweit in bas unsichere Land binein geritten war, um Nachrichten zu holen ober Berbindungen anzuknüpfen, und wenn er auf bem Rückwege bie Posten bes Guts und ber Bauerbörfer befichtigt hatte, bann war er noch Abends am Theetisch ber Baronin ein heiterer Gesellschafter, ber unermüdlich aushielt, und oft burch Antons Winke erinnert werden mußte, daß bie Kraft ber Hausfrau nicht so ungerftörbar war als feine eigene. Den Freiherrn hatte er bald vollständig über= wunden. Gegen die gallige Laune, welche bem armen herrn zur Gewohnheit geworben war, zeigte er nicht die mindeste Nachficht, er geftattete ibm feine bittere Bemerkung, feinen Ausfall gegen Boblfart ober gegen bie eigene Tochter, obne ibm fein Unrecht auf ber Stelle fühlbar zu machen. Go

sette er durch, daß der Gutsherr wenigstens in seiner Gegenwart sich gewaltig zusammennahm. Dagegen that er ihm
auch manchen Gefallen, der ihm selbst bequem war. Er hals
ihm dazu, eine Partie Whist zu spielen, indem er ihm den
Rath gab, sich in die Karten kleine Zeichen zu stechen, die er
mit dem Finger sühlen konnte; er sührte Lenore zu dem Whisttisch und brachte ihr die Anfänge des Spiels bei. Wie von
selbst machte sich's, daß Wohlfart zur Partie herangezogen
wurde. So half er dem Freiherrn über langsame Stunden
weg und bewirkte, daß sein Freund von jetzt ab fast alle Abende in der Familie zubrachte und noch nicht zu Bett war,
wenn Fink die Laune hatte, ein Nachtgespräch zu halten und
in Gesellschaft ein Glas Cognacpunsch und eine letzte Cigarre
zu genießen.

Mur die Frauen des Schloffes ichienen die Bortheile nicht zu empfinden, welche Finks Unwesenheit allen Uebrigen brachte. Die Baronin erfrankte. Es war keine heftige Krankheit, und boch kam fie plötlich. Noch am Nachmittag hatte fie beiter mit Anton gesprochen und ihm einige Briefe abgenommen, die ber Briefbote für ben Freiherrn gebracht. Um Abend erschien fie nicht am Theetisch; ber Freiherr selbst betrachtete ihr Un= wohlsein als vorübergebend. Sie klagte über nichts als Schwäche; ber Argt, welcher fich von Rosmin auf bas Gut wagte, wußte ihre Krantheit nicht zu nennen. Lächelnd wies fie alle Aranei zurud und sprach selbst die feste Zuversicht aus, daß die Abspannung vorübergeben werde. Um Lenore und ihren Gemahl nicht an bas Krankenzimmer zu feffeln, äußerte fie zuweilen ben Bunsch, an ben Familienabenben Theil zu nehmen, fie vermochte bann nicht auf bem Sopha zu siten und legte ihr Saupt auf bas Riffen ber Lebne.

So war sie die stille Gesellschafterin der Andern, ihr Auge sah unruhig auf den Freiherrn und prüfend auf Lenore, bis beide am Spieltisch saßen, dann lehnte sie sich in die Kissen zurück und schien auszuruhen wie von einer Arbeit.

Anton betrachtete bie Kranke mit inniger Theilnahme. Wenn er im Spiel einen Rubber zu paufiren hatte, verfaumte er nie, leise jum Sopha ju treten und nach ihrem Befehl zu fragen. Es mar ihm eine Freude, wenn er ihr ein Glas Baffer überreichen ober einen Auftrag ausrichten fonnte. Immer fab er mit Bewunderung in bas feine Antlit. bas noch jett, bleich und abgespannt, die schönen Umrisse zeigte. Es war ein stilles Einverständniß zwischen ihm und ber Kranten. Sie sprach mit ihm noch weniger als mit den Andern. Denn wenn fie in der Nähe ihres Gemabls oft in munterm Ton bas Wort ergriff und ben Erzählungen ihres Gaftes mit ben Augen und dem Saupte folgte, fo bemühte fie fich nicht, por Anton ibre Schwäche zu verbergen. Sie fant bann in fich aufammen, ober ftarrte theilnahmlos in bas Zimmer binein, aber wenn fie ibn ansah, war es mit bem rubigen Vertrauen, bas man einem alten Sausgenoffen schenkt, vor bem man Geheimnisse nicht mehr zu hüten bat. Bielleicht war es, weil bie Baronin ben Werth feines Gemüths volltommen zu wür= bigen wußte, vielleicht weil fie ihn feit bem Tage, wo er ibr feine Dienfte anbot, bis ju biefer Stunde immer als einen zuverlässigen Diener ibres Saufes angeseben batte. ware auch biefe Auffassung unserm Selben bemerkbar geworben, fie batte feine ritterliche Treue gegen die Ebelfrau nicht erschüttert. Go wie fie war, erschien fie ihm fertig und in ihrer Art vollfommen, als ein Bild, welches bas Berg eines Beben erfreut, ber ihm nabe tritt. Er konnte ben ftillen Berbacht nicht los werben, daß eine Einwirkung von außen, vielleicht ein Schreiben, bas er felbst am Tage ihrer Erfrankung übergeben, die Beränderung ihrer Gesundheit bervorgebracht babe; benn bamals war auf einem Briefe bie Abreffe von einer gitternben Sand geschrieben, ber Brief hatte ein bosartiges Aussehen gehabt, und Anton hatte ahnend empfunden, baß er Unwilltommenes enthalten muffe. Un einem Abend, als bie Andern am Spieltisch fagen, war ber Ropf ber Kranfen

von dem seidenen Kissen herunter geglitten. Als Anton das Kissen zurecht gerückt, und die Kranke ihr Haupt mit Mühe wieder darauf gelegt hatte, sah sie ihn dankend an und sagte ihm leise, wie schwach sie sei. "Ich wünsche noch einmal allein mit Ihnen zu reden," suhr sie nach einer Pause fort, "nicht jetzt, aber die Zeit wird kommen," und dabei sah sie mit einem tiesen Ausdruck von Schmerz in die Höhe, daß Anton voll trüber Besürchtungen wurde.

Weber ber Freiherr noch Lenore hatten große Sorge. "Mama bat icon einige Mal an folder Schwäche gelitten," fagte Lenore, "immer war die Sommerluft ihre befte Beilung, ich hoffe Alles von der Zeit, wo es wärmer wird." Lenore felbst war nicht unbefangen genug, ihre Umgebung mit scharfen Augen anzusehen, auch fie hatte fich verändert. Manchen Abend faß fie ftumm am Theetisch und fuhr auf, wenn bas Wort an fie gerichtet wurde, an andern war fie ausgelaffen beiter. Sie vermied Fint, fie mied aber auch Antons Rabe, Beiben gegenüber war fie befangen. Ihre blübenbe Gefundbeit ichien erschüttert, die Mutter selbst trieb sie oft aus ber Krankenstube ins Freie; bann ließ Lenore ihr Bferd fatteln und ritt allein hinaus in ben Wald, wo fie stundenlang umbertrabte und gulett nicht barauf achtete, wenn ber ergurnte Bony, ohne ihren Befehl abzuwarten, fie nach bem Sofe gurudbrachte. Anton fab diese Beränderung mit stiller Trauer. Er fühlte tief, daß es anders wurde zwischen Lenore und ihm, aber er vermied mit ihr barüber zu sprechen, und verschloß in seinem Bergen, was er empfand.

Es war ein schwüler Nachmittag im Mai. Ueber ben Wälbern hingen dunkle Gewitterwolken, und die Sonne warf ihre Strahlen heiß auf das trockene Land: da kam der Mann, der als Patrouille nach den Bauerdörfern ausgeschickt war, eilig nach der Wachtstube des Schlosses zurück und melbete, fremdes Bolk laure im Kunauer Wald, die Kunauer ließen

fragen, was zu thun sei. Fink gab ben Arbeitern bas Lärmzeichen und sandte Botschaft zum Förster und nach dem neuen Vorwerk. Während die Arbeiter das Geräth dem Schlosse zustrugen und die Knechte mit ihrem Gespann vom Felde heimzitten und sich für den Ausbruch rüsteten, jagte ein Reiter von Kunau mit der Nachricht heran, eine polnische Bande sei in ein Gehöft des Dorses eingebrochen, die Landleute ließen um Hilse bitten.

Alle Männer waren in der muthigen Aufregung, welche ein Alarm hervorruft, wenn er die Aussicht auf Abenteuer bringt.

"Behalte einige der Arbeiter zurück," sagte Fink zu Anton, "und übernimm die Wache im Schloß und im Dorse, den Förster schicke mit der Gutswehr nach Kunau, ich reite mit dem Amtmann und den Knechten voraus." Er sprang nach dem Stall des Schlosses und sattelte selbst sein Pferd, während Karl neben ihm das Reitpferd des Barons für sich hinaussührte. "Achten Sie auf die Wolken, Herr von Fink," sagte Karl, "nehmen Sie Ihren Mantel mit, es gibt ein tüchtiges Gewitter. Heut Nacht regnet's Hafer für das Gut." Fink rief nach seinem Plaid, und die kleine Schaar rasselte auf Kunau zu.

Als sie in den Wald kamen, merkten sie, wie stickend die Schwüle war, selbst die rasche Bewegung der Pferde vermochte nicht das unbehagliche Gefühl zu bannen. "Sehen Sie die Unruhe in den Thieren," sagte Karl, "mein Pferd spitt die Ohren, es ist etwas im Walde." Die Reiter hielten still. "In dem Gebüsch tradt Jemand, dort rasselt's in den Aesten." Das Pferd, welches Karl ritt, suhr mit dem Kopf auf das Gehölz zu und schnaubte laut.

"Es ist ein Bekannter, Einer von uns," versetzte Fink auf bas Pferd blickend.

Die Zweige bes jungen Holzes fuhren auseinander, auf ihrem Klepper kam Lenore herausgesprengt und verlegte den Reitern den Weg. "Halt, wer da?" rief sie lachend.

"Alle Wetter, bas Fraulein!" schrie Karl. "Die Losung!" gebot Lenore martialisch.

Fink ritt vor, salutirte und sagte leise: "Pot Blit, bas ift ja die Gustel von Blasewig."

Lenore erröthete und lachte. "Baffirt," fagte fie; "ich reite mit."

"Natürlich," rief Fink, "nur vorwärts!" Der Ponh warf nach Leibeskräften seine Beine neben dem großen Pferde des Gastes durcheinander. So kamen sie nach Kunau und hielten vor dem Alarmhause. Dort war die Bauerwehr aufgestellt, der Schmied als Besehlshaber kam ihnen sorgenvoll entsgegen.

"Was in unferm Solze ftectt, ift verwettertes Bolt," rief er, "bewaffnete Bolacken. Seut in ber bellen Mittagestunde ift ein Saufe von gebn Männern mit Flinten an bes Leonbard Sof gefommen, ber bort binausliegt auf ben Walb gu, fie haben die Softburen bejett, bann ift ber Unführer mit feiner Banbe in die Stube getreten, wo die Leute gerade um ben Tisch fagen, und hat Gelb verlangt und bas Ralb aus bem Stall. Es war ein schändlicher Rerl mit einer langen Flinte, er hatte eine Pfauenfeber auf bem Sut und bie rothen Schnüre auf bem Rock, wie ein echter Rlopieg. Der Bauer bat sich geweigert das Geld zu geben, da baben sie ihm ein Gewehr an ben Ropf gesett, bis fein Weib in ber Angft zu bem Raften gelaufen ift und ben Rerlen einen Gadel mit Geld hingeworfen hat. Darauf haben fie das Kalb aus dem Stall geriffen und vier Banfe aus bem Sofe, und find mit ihrem Raube wieder nach dem Wald gezogen. Bier Männer mit Flinten haben fie im Sofe fteben laffen als Wache, fo baß Niemand heraus fonnte, bis die andern mit ben gestohlenen Sachen im Balbe waren. Zulett haben zwei von bem Raubvolf ihre Gewehre in das Dach abgeschoffen, bann find auch bie vier weggelaufen. Das Dach fing an ju glimmen, aber wir baben's glücklich gelöscht."

"Seitbem sind Stunden vergangen," sagte Fink, "bie Schurken sind über alle Berge."

"Ich glaub's nicht," erwiederte der Schmied. "Den Leonhard habe ich mit unsern Berittenen sogleich um den Wald herumgeschickt an die Grenze, damit sie auspassen, wenn das Räubervolk sich aus dem Walde schleicht. Und eine Frau aus Neudors, die im Wald war, hat noch vor zwei Stunden polnische Leute gesehen, auf der Grenze nach dem Neudorser Wald, gerade da, wo der Grenzstein unter der alten Siche steht. Sie hatten ein Vieh bei sich, ob es ein Kalb war oder ein Hund, hat die Frau in ihrer Angst nicht gesehen; wenn's das Kalb war, so haben's die Hungerleider lieber aufgegessen als sortgetragen. Ich komme eben von Neudors, die Neudorser sind gesammelt wie wir. Wir möchten ein Treiben durch die Wälder anstellen, wenn Ihre Leute uns helsen und wenn Sie uns die Richtung geben wollten."

"Gut," sagte Fink, "frisch ans Werk." Er sandte einen Boten dem Förster entgegen, damit die aus dem Schloß gleich von ihrer Seite das Treiben begönnen, und besprach mit dem Schmied Ausstellung und Richtung der Kunauer. Karl mit den Knechten schiefte er zu den Kunauer Reitern auf die entgegensgesette Seite des Waldes, nach welcher der Trieb zugehen sollte. "Machen Sie keine Umstände mit den Schusten," rief er dem abreitenden Karl zu und klopste auf die Pistolen im Holster. "Borwärts!" sagte er zum Schmied, "ich selbst reite nach Neudorf. Wenn ihr euer Borholz abgesucht habt, erwartet uns, dort soll die Neudorfer Kette sich an eure schließen."

So zogen die von Kunau aus, den Diebstahl zu rächen. Fink galoppirte von Lenore begleitet nach dem Nachbardorf. Auf dem Wege sagte er zu ihr: "Hier werden wir uns trennen, Fräulein." — Lenore schwieg.

Fink sah sie von der Seite an. "Ich glaube nicht," suhr er fort, "daß die Schelme uns die Freude machen werden, umsern Besuch im Walde zu erwarten. Und wenn sie weg-

laufen wollen, ber Abend ist nahe, wir werben sie schwerlich hindern. Aber die Jagd ift eine gute Uebung für unsere Leute, und beshalb soll sie uns willfommen sein."

"Dann gehe ich mit nach dem Balbe," fagte Lenore ent= fcbloffen.

"Nothwendig ist das gerade nicht," erwiederte Fink; "ich fürchte zwar keine Gefahr für Sie, aber Ermüdung und vielleicht Regen."

"Laffen Sie mich mit," bat Lenore zu ihm auffebend.

"Ich habe verständig abgerathen, mehr ift von einem Menschen nicht zu verlangen, und im Bertrauen gesagt, mich freut's, baß Sie so muthig sind. Galopp, Kamerad!"

In Neudorf stellte Fint die Pferde in den Hof des Schulzen und führte die Schaar der Neudorser an den Waldrand. Die Linie stellte sich auf, die Durchsuchung des Forstes begann. In langer Kette betraten die Männer das Holz, die Entsernung zwischen den einzelnen Gliedern mußte größer sein, als wünschenswerth war, Fint schritt mit Lenore auf dem änßersten rechten Flügel, wo der Anschluß an die Linie der Kunauer geschehen sollte, der Nebenmann Fints hatte die Richtung anzugeben. Die Jäger gingen in tiesem Schweigen vorwärts und spähten mit scharsem Auge von Baum zu Baum. Als sie den Wald betraten, rauschte es in den Baumgipfeln, durch die Lücken des Nadelholzes sah man den bleischwarzen Hinnel. Unten aber lag noch die Schwüle des heißen Tages, die Bögel saßen in die Zweige geduckt, die Käser waren in die Büsche der Heidelbeeren gefrochen.

"Der himmel selbst kommt den Spigbuben zu hilfe,"
sagte Fink, auf die Wolken beutend, zu seiner Begleiterin, "es wird so sinster dort oben, daß wir in einer halben Stunde hier unten nicht zehn Schritt vor uns sehen werden."

Das Holz schloß sich bichter, bas Tageslicht nahm ab, bie am Flügel hatten Mühe, die Reihe ber Männer zu erkennen. Der Grund wurde morastig, Lenore versank bis an die Knöchel in bem Bruch. "Wenn's nur kein Katarrh wirb," lachte Fink sie aus.

"Es wird keiner," erwiederte Lenore herzhaft, aber der Zug in den Wald erschien ihr nicht mehr so harmlos, wie vor einer Stunde.

Der Mann neben Fink blieb stehen, sein leises Zeichen lief die Kette hinab, die lange Reihe hielt an, die Kunauer zu erwarten. Immer schwärzer wurde es über ben Bäumen, immer dunkler im Holz. In der Ferne rollte der Donner, wie ein dumpfer Wirbel klang der Ton unter dem großen Dach von Nabeln. So standen die Männer wohl eine Viertel= stunde, da tonte von rechts ein leiser Ruf durch die Dunkelheit, die Treiber aus dem Nachbardorfe kamen heran. Warnung: "Nebenmann rechts und links im Auge behalten!" flog durch die Reihe, dann setzte sich der ganze Zug in Bewegung, die Führer aus den beiden Dörfern schritten jett neben einander, Fink und Lenore in ihrer Spur. Da fuhr ein starker Donnerschlag über den Wald, es pfiff und rasselte in der Luft, der Regen rauschte hernieder. Zuerst klang der Tropfenfall nur in den Aeften ber Bäume, bald brangen ein= zelne schwere Tropfen berunter. Immer lauter schlug ber Regen auf die Kronen der Bäume, immer stärker tropfte es von den Aesten, endlich rauschte die Wasserfluth von dem Himmel und durch die Zweige herab auf den Boden; jeder Stamm, jeder Strauß Nadeln, jeder herabgebogene Aft verwandelte sich in eine Wasserrinne. Wie ein Flor verhüllten bie Wassertropfen die Aussicht. Um jeden Einzelnen war ein enger Kreis gezogen burch Finsterniß und strömenden Regen, die Männer riefen einander mit gedämpfter Stimme zu, um die Richtung nicht zu verlieren.

Da stieß Lenore, als sie auf Fink sah, mit bem Fuß an eine Baumwurzel, sie unterdrückte einen Schmerzensschrei und sank auf ein Knie; Fink eilte zu ihr.

"Ich kann nicht weiter," fagte fie ben Schmerz bezwingend,

"laffen Sie mich hier zurud, ich beschwöre Sie, und holen Sie mich auf dem Rudwege ab."

"Sie in biefer Lage verlaffen," rief Fint, "ware eine Barbarei, gegen welche bas Menschenfressen als harmlose Ergötlichkeit erscheinen müßte. Sie werben fich schon meine Nähe gefallen laffen. Bor Allem erlauben Sie mir, daß ich Sie aus biefer Baumtraufe fortführe an eine Stelle, wo ber Regen weniger unverschämt ift. Unsere Borbermanner habe ich ohnedies verloren, ich sehe durchaus nichts mehr von den breiten Schultern ber ehrlichen Knaben." Er richtete Lenore in die Sobe, fie versuchte mit dem verletten Tuf aufzutreten, aber ber Schmerz prefte ihr einen neuen Rlagelaut aus, fie wantte und hielt sich an Finks Schulter. Da schlug bieser feinen Plaid um fie, bob fie vom Boben und trug fie ein= gewickelt, wie man ein Kind trägt, auf seinen Armen unter einige Tannen, welche mit ihren bichten Zweigen einen kleinen geschützten Raum einschloffen. Wenn ein Mensch fich beugte, fonnte er barunter erträglichen Schut finden.

"Hier herunter muffen Sie sich setzen, liebes Fräulein,"
rieth Fink und ließ Lenore vorsichtig auf den Boden herab.
"Ich werde vor Ihrem grünen Haus Wache halten und Ihnen den Rücken zukehren, damit Sie Ihr nasses Tuch um den unartigen Knöchel binden." Lenore drückte sich unter das dichte Tannendach, Fink stellte sich mit dem Rücken gegen sie an einen Baumstamm. "Es ist doch nichts beschädigt," frug er, "können Sie den Fuß im Gelenk bewegen?"

"Er thut etwas weh," fagte Lenore, "aber es geht."

"Das ist brav," sprach Fink hinter sich, "jetzt binden Sie das Tuch um, ich hoffe, in zehn Minuten werden Sie aufstreten können. Wickeln Sie sich sest in das große Tuch, es hält warm; sonst holt sich mein Kriegskamerad noch das Fieber, und damit wäre die Jagd nach dem gestohlenen Kalbe doch zu theuer bezahlt. Sind Sie fertig mit dem Berband?" frug er wieder, "darf ich mich herumdrehen?"

"Ja," antwortete Lenore.

"Dann erlauben Sie mir, Sie einzuwickeln." Vergebens protestirte das Fräulein gegen diesen Ritterdienst, Fink schlang das große Tuch um den ganzen Körper der Sitzenden und band es hinten in einen sesten Anoten. "Jetzt sitzen Sie im Walde wie das graue Männchen."

"Etwas Geficht laffen Sie mir frei," bat Lenore.

"So," sagte Fink, "jetzt wird Ihnen behaglich werden." Bald empfand Lenore eine wohlthätige Wärme; schweigend saß sie unter ihren Zweigen, bekümmert um die seltsame Lage, in der sie sich befand. Fink hatte wieder seinen Platz am Baumstamm eingenommen und kehrte ihr ritterlich den Rücken zu. Nach einer Weile rief Lenore aus dem Gebüsch: "Sind Sie noch da, Herr Kamerad?"

"Halten Sie mich für einen Berrather, ber seinen Zelts genossen verläßt?" frug Fink zurud.

"Es ist hier unten ganz trocken," suhr Lenore fort, "nur auf meine Nase fällt zuweilen ein Tropfen. Sie aber, armer Herr, werden da draußen ganz durchnäßt. Welch furchtbarer Regen!"

"Dieser Regen slößt Ihnen Schreck ein?" versetzte Fink achselzuckend; "der ist nur ein schwaches Kind! Wenn er einen Zweig vom Baume gerauft hat, meint er Wunder gethan zu haben. Da lobe ich mir den Regen in solchen Ländern, wo die Sonne heißer brennt. Tropsen, wie Aepfel, nein, keine Tropsen mehr, armdicke Strahlen, das Wasser stürzt aus den Wolken wie ein Wassersall. Stehen bleiben kann man nicht, denn der Boden schwimmt unter einem sort, unter Bäume slüchten kann man auch nicht, denn der Sturmwind zerbricht die dickten Baumstämme wie Strohhalme. Man läuft auf das Haus zu, das vielleicht nicht weiter entsernt ist, als von hier bis zu der Baumwurzel, die Ihren Fuß verletzte, und das Haus ist verschwunden, an der Stelle besindet sich ein Loch, ein Strom, ein Hause herangespülter Felsen. Vielleicht fängt dann auch die Erde an ein wenig zu beben und schlägt

Wellen wie das Meer im Sturme, Das ist ein Regen, der sich sehen lassen kann. Kleider, die er durchnäßt hat, werden nie wieder trocken, was ein Oberrock war, ist acht Tage nachher noch eine schwarze unsörmliche Masse, welche das Aussiehen und die Fenchtigkeit einer Morchel hat. Behält man einen solchen Rock auf dem Leide, so bleibt er sest genug sigen, die Aussichen, die Aussichen, die Aussichen wird man ihn wieder ausziehen können, außer mit Hilfe eines Federmessers und in schmalen Streisen, die man absschwiedet wie Aepfelschalen."

Lenore mußte in ihrem Schmerz lachen. "Ich wünsche

mir wohl einen folden Regen zu erleben," fagte fie.

"Ich bin uneigennützig, wenn ich mir nicht wünsche, Sie in solcher Lage zu sehen," erwiederte Fink. "Die Frauen sind am schlimmsten daran, Alles, was sie zur Toilette rechnen können, verschwindet in solcher Strömung vollständig. Ist Ihnen das Costüm der Frau Benus von Milo bekannt?"

"Nein," antwortete Lenore ängftlich.

"Gerade wie diese Dame sehen alle Frauen aus, die ein tropischer Regen getroffen hat, und die Männer wie Bogelscheuchen. Ja es soll vorgekommen sein, daß Menschen von solchem Regen platt geschlagen wurden wie Kupferdreier, nur mit einem Knopf in der Mitte, der bei näherer Betrachtung sich als ein Menschenkopf auswies und den Borübergehenden traurig zurief: D ihr Mitmenschen, das kommt davon, wenn man ohne Regenschirm ausgeht."

Wieber mußte Lenore lachen. "Mein Fuß thut nicht mehr

fo web," fagte fie, "ich glaube ich tann jest geben."

"Das sollen Gie nicht," entgegnete Fink, "noch läßt ber Regen nicht nach, und es ift so finster, baß man kaum bie Sand vor ben Augen sieht."

"Dann thun Sie mir die Liebe und suchen Sie die Männer auf. Mir ift jetzt wohler, ich sitze hier wie ein Reh, geschützt vor dem Regen und vor fremden Leuten."

"Es geht nicht," sprach Fink von seinem Baume zurück. "Ich bitte Sie flehentlich darum," rief Lenore angstwoll und streckte ihre Hände aus dem Tuch, "lassen Sie mich jetzt allein."

Finkt wandte sich um, ergriff ihre Hand und brückte sie an seine Lippen, dann eilte er schweigend in der Richtung fort, welche die Landleute genommen hatten.

So saß Lenore allein unter ben Tannenzweigen. immer rauschte ber Regen berab, er schlug klatschend an bie Baumgipfel und strömte von den Aesten herunter auf ben Boben. Dazu rollte oben ber Donner, bas Gewitter fam berauf; zuweilen fuhr ein grelles Licht durch die Dunkelbeit. bann fab Lenore die beleuchteten Baumftämme in langen Reihen wie goldgelbe Säulen eines unabsehbaren Gebäudes vor sich stehen und darüber eine schwarze Decke mit hellen Lichtern geflammt. Dann erschien ber Wald wie ein verwünschtes Schloß, bas aus ber Erbe fteigt und im Ru wieder versinkt. Durch den Regen klangen geheimnisvolle Tone, wie fie zur Nachtzeit durch den Wald geben. Ueber ihr schlug es an den Stamm mit regelmäßigem Klopfen, als wenn ein schlimmes Waldgespenft an bas Holz ihrer Butte anpochte, fie fuhr zusammen und frug sich gleich barauf, ob bas ein Specht sein könnte ober ein Baumaft. Aus ber Ferne tonte ber heisere Rlageschrei einer Krähe, ber bas Wasser in bas Meft gebrungen war und ben erften Schlaf geftort hatte. Neben ihr lachte es schauerlich "Huhu, huhu!" und wieder erschraf Lenore: war es ein tückischer Robold aus bem Walbe. oder war es nur eine kleine Eule? In hundert melancholischen Lauten sprach die Natur. Lenore empfand den wilden Reix bieser Einsamkeit bald mit Freude und gleich barauf wieder mit Angst. Und bazwischen flogen andere Gedanken burch ihre Seele, wie thöricht sie gehandelt hatte, sich vom Hause fortzustehlen zu einem Zuge, ber ein solches Abenteuer mög= lich machte, wie man fie im Schloß suchen würde, und vor

Allem, was er von ihr benten muffe, ber fie auf ihre Bitten verlaffen. Sie zog bas Tuch von ihrem Ohr und lauschte, es war nichts von Menschenstimmen zu boren; nichts war zu boren als der Fall des Regens und die Seufzer des Waldes. Aber neben ihr rauschte es an bem Boben, querft leife, bann vernehmlicher, bas Regenwaffer floß in einer fleinen Rinne jufammen und murmelte, wenn es an einen großen Buich von Waldbeeren ftieß, an einen Burgelftock ober an die Anolle eines Farnfrauts. Und binter ibr raschelten die Blätter und mit eiligem Sprunge fam es beran, fie brudte erschroden ibr Saupt an ben Baumstamm. Etwas fette fich neben fie nieber, und eine fremde Geftalt rührte an ben Plaid, ben fie um= hatte. Sie fuhr mit ber Sand unter bem Tuch vorsichtig nach dem Nachbar und fühlte bas weiche Fell eines Safen, ber, burch bas rinnende Waffer aus feiner Bertiefung aufgeschreckt, unter ben Bäumen Schutz suchte, wie fie felbft. Sie bielt ben Athem an, um ben fleinen Genoffen ihrer Sutte nicht zu verscheuchen; und eine Beile kauerten bie Beiden nebeneinander, ber Safe brückte fich bicht an bas Tuch.

Da klangen in der Ferne durch Regen und Donner einzelne Schüsse, Lenore zuckte zusammen, mit großem Satz suhr der Hase in die Finsterniß hinein. Dort kämpsten Menschen mit einander, dort wurde Blut vergossen auf dem schwarzen Boden. Ein Geschrei wurde gehört, es klang noch aus der Ferne zornig und drohend, dann wurde Alles still. "War er in einer Gesahr gewesen?" So frug sie sich, aber sie sühlte darum keine Angst und schüttelte das Haupt unter ihrem Auch. Wo er auch war, für ihn gab es keine Gesahr. Das Gewehr, das nach ihm zielte, schlug ein niederfallender Baumast in den Grund; das Messer, das gegen ihn gezückt wurde, zerbrach wie ein Span Holz, bevor es ihn traf; der Mann, der gegen ihn eindrang, mußte straucheln und sallen, ehe er sein stolzes Haupt berührte. Er war sest gegen alle Gesahr, und er war sest gegen jede Furcht; er kannte keine Sorge, keinen Schmerz,

ach, er fühlte nicht wie andere Menschen. Frei erhob er sein Haupt, und heiter war sein Auge, wo alle Andern gedrückt zur Erde sahen. Keine Schwierigkeit schreckte ihn, kein Hinderniß verlegte ihm den Weg. Mit einer leichten Bewegung des Fußes stieß er weg, was Andere erdrückte. So war er. Und der Mann hatte sie jetz schwach gesehen, vorschnell und hilfsos! durch ihre eigene Schuld hatte er das Recht erhalten, sie mit flüchtiger Vertraulichkeit zu behandeln. Sie zitterte, daß er dies Recht benutzen könnte, durch einen Blick, ein übermüthiges Lächeln, ein schnelles Wort. So pochte ihr Herz, und so flogen ihre Gedanken wohl eine Stunde lang.

Das Wetter verzog sich. Statt der rauschenden Güsse siel jetzt ein dauerhafter Landregen aus den Wolken, leiser gursgelte die kleine Wasservinne und häusiger tönte der Schrei der Eule; auf den Wechsel von schwarzer Finskerniß und seuriger Helle solgte ein mattes Grau am Himmel und in dem Walde. Aus dem einsörmigen Dunkel hoben sich nur die Säulen der nächsten Bäume als düstere Schatten von dem Hintergrunde ab. Beängstigend stieg das Gesühl der Einsamkeit in Lenore auf. Da drang wieder der serne Ton von Menschenstimmen an ihr Ohr, Ruf und Gegenruf wurden laut, und die Stimme des Amtmanns rief: "Ueber den Bruch sind sie noch gegangen, dorthin, ihr von Neudors." Die Tritte der Sprechenden kamen näher, dicht an den Tannen bewegte sich die Gestalt eines Mannes. Karl setzte die Hände an den Mund und johlte laut in den Wald hinein: "Halli, Fräulein Lenore!"

"Ich bin hier," rief eine seinen Stimme zu seinen Füßen. Verwundert trat Karl einen Schritt zurück und schrie freudig: "Gefunden!" Die Landleute umringten Lenorens Hütte mit lautem Ruf. — "Unser Fräulein ist hier!" rief ein Bursch aus Neudorf und jauchzte in seiner Freude wie bei einer Hochzeit. Lenore erhob sich, noch schmerzte der Fuß, aber auf Karls Arm gestützt, versuchte sie tapfer vorwärts zu gehen. "Nur bis an den Bruch," sagte dieser, "dort stehen

die Bäume dünner." Unterdeß brachen die jungen Männer einige Stangen ab und legten Nadelzweige darüber. Trot ihrem Sträuben wurde Lenore von den Dienstfertigen genöthigt, sich auf die kunstlose Trage zu setzen, während Einer in den Hof des Schulzen vorauslief, ihr das Pferd entgegenzussühren.

"Haben Sie die Diebe?" frug Lenore ben Amtmann, ber

neben ihr ging.

"Zwei," erwiederte dieser. "Das Kalb war geschlachtet, wir bringen die Haut und einen Theil des Fleisches, die Gänse hingen mit umgedrehten Hälsen an einem Aft, aber das Geld hatten die Schurken schon getheilt. Es ist bei den Zweien wenig davon gesunden worden."

"Es sind Leute von Tarow, die wir gefangen haben," sagte der Schulz sinster, "die schlechtesten Kerle im Dorfe. Und ich wollte doch, sie wären wo anders her, denn es leben rachsüchtige Menschen dort."

"Ich hörte schießen," frug Lenore weiter, "ift ein Unglück geschehen?"

"Uns nichts," antwortete Karl. "Sie hatten in ihrem Nebermuth ein Feuer angemacht, hinten unweit dem Waldzand, wo wir zu Pferd Kette machten. Noch durch den Regen glomm der Brand; so haben sie sich selbst verrathen. Wir stiegen von den Pferden, schlichen heran und siesen über sie her. Sie schossen ihre Flinten ab und liesen ins Gebüsch. Dort verschwanden sie in der Finsterniß. Es dauerte lange, ehe die zu Fuß durch den Wald zu und kamen; ohne die Schüsse und den Lärm hätten sie und nicht gefunden. Herr von Fink hat und die Stelle beschrieben, wo wir Sie sinden würden. Er führt die Gesangenen auf dem Fahrwege, sie sollen aus's Gut, morgen schaffen wir sie weiter ins Deutsche."

"Aber daß Herr von Fink Sie im Walde so allein gelaffen hat," sagte der ehrliche Schulz kopfschüttelnd, "das war doch ein gewagtes Stück." "Ich bat ihn, nicht zurückzubleiben," antwortete Lenore und schlug trotz der Dunkelheit die Augen nieder.

Auf halbem Weg zum Dorf kam Lenorens Ponh dem Zug entgegen. In Neudorf empfing Karl das Pferd des Freiherrn aus den Händen der Knechte zurück und geleitete das Fräulein nach dem Schlosse. Es war spät am Abend, als sie dort anskamen. Lenorens lange Abwesenheit hatte die Angst der Mutter und die allerschlechteste Laune des Freiherrn hervorgerusen. Hastig machte sich die Tochter von den Fragen los, die auf sie eindrangen, und eilte auf ihr Zimmer. Sine Stunde später kam Fink mit dem Förster aus Kunau zurück und brachte die beiden Gefangenen, welche mit ihren gebundenen Händen trotzig zwischen den Wächtern daherschritten und ihre Pfauenseder so hoch trugen, als zögen sie zum Tanz in die Schenke.

"Ihr sollt's uns bezahlen," sagte der Eine von ihnen auf Polnisch zu den begleitenden Männern und ballte die gefesselte Faust.

4.

Noch immer regnete es. Bei Anbruch bes Tages hatte ber Himmel eine Pause gemacht, aber nur, um seine feuchte Arbeit mit doppelter Stärke fortzusetzen. Die Wiesenarbeiter waren am frühen Morgen auf das Feld gezogen und bald wieder zurückgekehrt. Jetz saßen sie schweigsam in der Wachtstube des Schlosses und trockneten ihre durchnäßten Kleider am Ofen.

Der Freiherr lag im Lebersessel seiner Hinterstube; er ließ sich von dem alten Johann aus den Zeitungen vorlesen, welche am Tage zuvor wieder einmal in das Schloß gedrungen waren. Die eintönige Stimme des Dieners meldete nur Unwillsommenes, die Regentropsen klapperten an der Dachrinne, und der Sturmwind schlug heulend an die Hausecke, sie begleiteten in Mißtönen die Worte des Lesenden.

Anton war an seinem Schreibtisch beschäftigt. Bor ihm lag ein Brief des Justizrath Horn, er meldete, daß der Termin zum gerichtlichen Berkauf des Familienguts auf die Mitte des nächsten Winters festgestellt sei; gleich nach Bekanntmachung des Termins seien mehre Hypotheken des Guts aus einer Hand in die andere übergegangen, wie er fürchte, aufgekauft von einem Speculanten, der sich hinter verschiedenen Namen zu verbergen wisse. So überdachte Anton in trüber Stimsmung die gefährliche Lage des Freiherrn.

In dem Zimmer daneben leistete Fink den Damen Gessellschaft; die Baronin lag in die Kissen des Sophas gedrückt, zugedeckt mit einem Tuch Lenorens. Sie sah schweigend vor sich hin, und nur wenn die Tochter mit zärklicher Frage zu ihr trat, nickte sie ihr lächelnd zu und sprach bernhigende Worte. Lenore war am Fenster mit einer leichten Arbeit beschäftigt und hörte mit Entzücken auf die Scherze, durch welche Fink das trübe Grau des Zimmers aufzuhellen wußte. Er war heut trot dem Regen in der übermüthigsten Laune. Zuweilen klang Lenorens Lachen durch die eichene Thür in Anstons Ohr, dann vergaß Anton Güterverkauf und Hypotheken, sah mit umwölftem Blick auf die Thür und empfand nicht ohne Bitterkeit, daß ein neuer Kampf sür ihn und die Familie beranziehe.

Draußen aber strömte der Regen, stürmte die Luft. Laut rief der Wind vom Walde her seinen Klageruf nach dem Schloß. Bon den Wipseln der Föhren wogten die Nadelbüschel rastlos auf das Schloß zu; in den Birnbäumen auf dem Ackerland suhren die Blätter und die weißen Blüthen zitternd durcheinander. Zornig warf der Sturm die Blüthen zur Erde, schlug sie mit seinen Regentropfen sest auf dem nassen Boden und heulte: "Herunter mit eurem lachenden Glanz, graue Trauerfarde soll heut tragen, was zum Schlosse gehört." — Bon den Bäumen suhr der Wilde an die Mauern des Schlosses, er schüttelte die Fahnenstange auf dem Thurm,

14\*

er schleuberte das Wasser der Wolken in schrägen Linien an die Fensterscheiben, er suhr stöhnend in den Schlot und donnerte an die Thüren. Zu jeder Oeffnung rief er herein: "Wahret euer Haus!" So trieb er es stundenlang, aber die drin verstanden nicht seine Sprache.

So achtete auch Niemand auf den Reiter, der sein ersmüdetes Pferd in eiligem Jagen durch das Dorf dem Schlosse zutrieb. Endlich schlug der Hammer an das Pfahlwerk des Hoses, ungeduldig tönten die Schläge, und Stimmen wurden laut im Hose und auf der Treppe. Anton öffnete die Thür, ein bewassneter Mann, triesend von Wasser, besprigt mit dem Koth der Straße, trat in die Stube.

"Du bift es!" rief Anton erstaunt.

"Sie kommen," melbete Karl, sich vorsichtig umsehend; "machen Sie sich gefaßt, diesmal gilt es uns."

"Die Feinde?" frug Anton schnell; "wie stark ift ber Haufe?"

"Es ist kein Hause, ben ich gesehen," erwiederte Karl ernst, "es ist ein Heer; an die tausend Sensenmänner, wohl hundert Reiter. Sie sind auf dem Zuge zum Hauptcorps. Ich höre, sie haben Besehl, alle polnischen Männer mitzusnehmen und die deutschen Gemeinden zu entwaffnen."

Anton öffnete die Thur des Nebenzimmers und bat Fink hereinzukommen.

"Ah," rief Fink eintretend, mit einem Blick auf Karl, "wer so die halbe Landstraße in die Stube trägt, bringt nichts Gutes. Bon welcher Seite kommt der Feind, Sergeant?"

"Bom Neudorfer Birkenwald her zieht sich's in hellen Haufen auf uns herunter. Die Leute hier im Dorf sind in ber Schenke versammelt, trinken Branntwein und zanken."

"Kein Fanal hat gebrannt, es ist noch kein Rapport von ben nächsten Dörfern gekommen," rief Anton am Fenster. "Haben die Deutschen in Neudorf und Kunau geschlafen?"

"Sie sind selbst überrascht worden," fuhr ber Unglücksbote

fort; "ihre Wachen hatten schon gestern am Abend den Feind gesehen; er zog eine halbe Meile von Rendorf auf der großen Straße nach Rosmin zu. Als er die Stelle passirt hatte, wo der Weg nach Neudorf von der Straße abgeht, wurden die Rendorfer gutes Muthes. Ihre Reiter folgten von sern den Sensenmännern, dis ihnen der letzte Hause aus dem Gesicht war. In der Nacht aber sind die Banden umgekehrt, heut Morgen haben sie das Dorf überfallen, sie haben gewirthsichaftet wie die Teusel. Der Schulz liegt auf dem Stroh voll Wunden, ein gelieserter Mann, das Alarmhaus ist in Brand gerathen, dort über den Wald hin müßte man den Rauch sehen, wenn dieser dick Regen nicht wäre. Zetzt haben sich die Feinde getheilt, sie durchsuchen die deutschen Dörfer, ein Trupp zieht nach Kunau, ein Hause auf unser neues Vorwerk, ein großer Hause fommt hierber."

"Bie viel Zeit haben wir noch, die Herren zu empfangen?"

frug Fink.

"Bei dem Wetter braucht das Fußvolk eine Stunde bis hierher."

"Ift ber Förster gewarnt," frug Anton, "und wissen sie's auf bem Borwert?"

"Es war keine Zeit sie anzurusen, das Vorwerk liegt von Neudorf weiter ab als das Gut, ich wäre vielleicht zu spät hierher gekommen. Unser Fanal habe ich angezündet, aber bei diesem Regen ist weder Feuer noch Rauch zu sehen, und jedes Signal ist vergeblich."

"Wenn fie nicht für fich felbst ausgesehen haben," sagte Fint beiftimmend — "wir können nichts weiter für sie thun."

"Der Förster ist ein Tuchs," erwiederte Karl, "den fängt Keiner, aber der Bogt auf dem Borwerk und des Bogts junge Frau; der Himmel sei ihnen gnädig!"

"Retten Sie unsere Leute!" rief eine flebende Stimme neben Fink; Lenore stand in der Stube, bleich, mit gefalteten Banden. Anton eilte an die Thür, durch welche Lenore geräuschlos eingetreten war. "Die gnädige Frau!" rief er besorgt.

"Noch hat sie nichts gehört," erwiederte Lenore hastig; "senden Sie nach dem Borwerk, helsen Sie unsern Leuten!"

Fink ergriff seine Mütze. "Führen Sie mein Pferd ber= aus," sagte er zu Karl.

"Du barfst jett nicht fort," rief Anton ihm in den Weg tretend; "ich werde bein Pferd nehmen."

"Um Bergebung, Herr Wohlfart," warf Karl dazwischen, "wenn ich das Pferd des Herrn von Fink reiten darf, — ich bin noch im Stande den Weg zu machen."

"Meinetwegen," entschied Fink. "Den Förster und wen Sie von Männern auftreiben können, senden Sie hierher, die Weiber, die Pferde und Schafe schicken Sie nach dem Wald. Der Bogt soll sich mit dem Vieh tief in das Holz hinein ziehen und von den alten Kiefern an der Sandgrube das Schloß beobachten. Sie aber bleiben auf meinem Pferde, das ich leider Ihren Beinen für die nächsten Tage überlassen muß. Reiten Sie auf Rosmin zu und suchen Sie die nächste Abstheilung unserer Truppen, wir lassen dringend um Hilfe bitten, wo möglich Cavalerie dabei."

"Unsere Rothmützen sollen eine Stunde hinter Rosmin stehen," sagte Karl im Abgehen; "der Schmied von Kunau rief mir's zu, als ich bei ihm vorbeiritt."

"Bas Sie von Militär in Bewegung setzen, bringen Sie hierher. Während Sie das Pferd satteln, schreibe ich eine Zeile an den Commandirenden."

Karl machte militärisch grüßend Kehrt und sprang hinunter, Anton mit ihm. Während Karl am Sattelgurt schnasste, sagte Anton eilig: "Im Vorbeireiten ruf' die Leute auf dem Hofe an, ich gehe sogleich hinüber. — Armer Junge, du hast heut noch kaum gefrühstückt und hast wenig Aussicht, in den nächsten Stunden etwas zu bekommen." Er sprang in das Haus zurück, holte aus der Küche eine Flasche Liqueur, ein Brod und Ueberreste eines Schinkens, stedte die Zehrung in einen Sack und reichte diesen mit dem Briefe dem Neiter, der gerade im Begriffe war den Hofraum zu verlassen.

"Ich banke," sagte Karl, Antons Hand ergreisend, "Sie sorgen für Alles. Best aber noch eine Bitte an Sie, benken Sie auch an sich selbst, Herr Wohlfart; diese polnische Wirthschaft hier und da braußen ist nicht werth, daß Sie Ihr Leben dafür in die Schanze schlagen; es gibt bei uns daheim Leute, die es schwer ertragen würden, wenn Ihnen etwas zustieße."

Anton schüttelte herzhaft die Hand des Treuen. "Lebe wohl, ich werde meine Pflicht thun; vergiß nicht, den Förster zu uns zu schicken, und rette vor Allem die Frau. Das Willitär führe auf dem Waldwege hierher."

"Keine Sorge," fagte Karl luftig, "ber vornehme Braune foll hent merken, was ein Commisschenkel durchsetzen kann." Bei diesen Worten schwenkte er seine Mütze und verschwand in gestrecktem Galopp hinter den Gebäuden des Wirthschafts= boses.

Anton verriegelte das Thor, dann eilte er in die Wachtstube und zog die Lärmglocke, er befahl dem Obmann, die Leute antreten zu lassen, das Hinterthor zu besehen und Niemand ohne Anfrage einzulassen, auch die Flüchtlinge nicht. "Est reichlich und trinkt mit Maß, wir werden heut zu thun bekommen," rief er ihnen zu. Oben in seinem Zimmer stand unterdeß Tink am Tische und lud die Gewehre, Lenore reichte ihm von der Wand, was er sorderte, sie war bleich, aber die Augen glühten ihr in einer Aufregung, welche dem eintretenden Anton nicht entging. "Lassen Sie diese ernsten Spielereien uns allein besorgen," bat er zu ihr tretend.

"Es ift das Haus meiner Eltern, das Sie vertheidigen," rief Lenore, "mein Bater ift außer Stande Sie anzuführen. Sie sollen um unsertwillen Ihr Leben nicht auf das Spiel setzen, ohne daß ich dabei bin."

"Berzeihen Gie," erwiederte Anton, "Ihre erfte Pflicht

ift jett wohl, die Frau Baronin vorzubereiten und in ben nächften Stunden nicht zu verlassen."

"Meine Mutter, meine arme Mutter!" rief Lenore die Hände zusammenschlagend, legte das Pulverhorn hin und eilte in das Nebenzimmer.

"Ich lasse die Leute essen," sagte Anton zu Fink. "Bon jetzt ab übernimm bu ben Befehl."

"Gut," erwiederte Fink, "hier ist deine Ausrüftung, diese Doppelflinte ist leicht, ein Lauf Kugel, der andere Rehpost. Der Kugelsack liegt unter deinem Bett."

"Du gebenkst eine Belagerung auszuhalten?" frug Anton. "Wir dürsen uns entweder gar nicht zur Wehr setzen und müssen uns dem freundlichen Wohlwollen der heranziehenden Hausen übergeben, oder wir müssen uns zu halten suchen bis zur letzten Lugel. Auf diesen äußersten Fall haben wir uns immer vorbereitet, vielleicht ist Ergebung das Klügere, ich gestehe, daß sie nicht nach meinem Geschmack ist. Da aber noch ein Hausherr vorhanden ist, so mag er sprechen, geh zum Freiherrn."

Anton eilte durch den Corridor nach dem andern Flügel. Schon von Weitem hörte er im Zimmer des Barons heftig mit den Stühlen rücken. Auf ein zorniges Herein! trat er in das Zimmer. Der Freiherr stand hoch aufgerichtet in der Mitte der Stube und suhr ihm entgegen: "Ich höre, daß etwas vorzeht; ich muß es als einen unverzeihlichen Mangel an Aufsmerksamkeit betrachten, daß man mich von nichts unterrichtet."

"Berzeihung, Herr Baron," erwiederte Anton, "vor wenig Minuten ist die Nachricht angekommen, daß ein seinblicher Hause von Sensenmännern und Reitern gegen Ihr Gut heranzieht, wir haben in größter Schnelligkeit einen Boten nach dem nächsten Militärcommando geschickt, dann haben wir das Thor verriegelt und erwarten Ihre Besehle."

"Rufen Sie mir Herrn von Fink," erwiederte der Baron herrisch.

"Er ift in diesem Augenblick in der Wachtstube."

"Ich lasse ihn bitten, sich sogleich zu mir zu bemühen,"
rief der zornige Herr; "mit Ihnen fann ich über militärische Maßregeln nicht sprechen. Fint ist Cavalier und ein halber Soldat, ihm will ich die nöthigen Instructionen geben. Was warten Sie noch?" fuhr er rauh fort. "Glaubt ihr jungen Leute mit mir spielen zu können, weil ich das Unglück habe blind zu sein? Wer bei mir in Brod und Lohn steht, der wenigstens soll meine Besehle respectiren."

"Bater!" rief Lenore die Hände zusammmenschlagend auf ber Schwelle, und sab mit flebendem Blick auf Anton.

"Sie haben Recht, Herr Baron," erwiederte Anton, "ich bitte Sie um Bergebung, daß ich in der Berwirrung meine erste Pflicht vergessen habe. Ich werde Herrn von Fink im Augenblick herschicken." Er eilte aus dem Zimmer und benachrichtigte Fink in der Borhalle von der gereizten Stimmung des Freiberrn.

"Er ift ein Marr," fagte Fint.

"Geh nur sogleich hinauf," bat Anton, "die Frauen mussen von seiner Laune leiden," Darauf hing Anton die Jacke eines Arbeiters um und sprang durch die Hinterpforte hinaus in ben Regen nach dem Wirthschaftshofe.

Auf dem Hofe sah er ein wüstes Durcheinander. Deutsche Familien aus den Nachbardörfern hatten sich in das Alarmshaus geflüchtet und saßen dort mit den Kindern und einigen Stücken ihrer Habe. Es waren wohl an zwanzig Personen auf der Tenne gelagert, Männer, Frauen und Kinder; die Weiber jammerten, die Kinder weinten, die Männer starrten sinster vor sich hin, mehre gehörten zum Landsturm der Dörfer, einer oder der andere war mit seiner Flinte bewaffnet. Auf dem Hofraum standen die kleinen Bagen der Flüchtigen. Knechte, Pferde und Kühe rannten durcheinander. Anton rief den Technifer zur Hilse bei der nöthigen Aussicht. Dem zusverlässigischen Knecht und der deutschen Großmagd übergab er die Ackerpserde und die Rinderherde. Er nahm den Knecht,

einen entschlossenen Mann, bei Seite und besprach mit ihm einige Stellen im Dickicht unweit der Sandgrube, wo für Menschen und Thiere Verborgenheit und einiger Schutz vor dem Wetter zu hossen war. Dorthin sollte der Knecht die Herde treiben, und fleißig nach dem Vogt vom Vorwerk aussehen, der im Walde die Aufsicht zu führen hatte. Dann befahl er der Magd, eine Ruh zurückzulassen, öffnete der Herde selbst das Hinterthor und sah, wie die Leute, mit Lebensmitteln bepackt, auf den Wald zutrieben.

"Was aber thun wir mit den Pferden des Barons und der Fremden?" frug der Techniker in Eile.

"Sie mufsen mit einigen Wagen ins Schloß, wie es auch geben mag. Wer weiß, ob wir nicht flieben, wenn's zum Letzten kommt."

So ließ Anton schnell in die neuangestrichenen Wagen Rarls einige Sacke Kartoffeln laben, Mehl, hafer und was von Heubundeln Raum hatte. Auch an die Feuertonne ließ er ein Gespann haten und die Tonne mit frischem Wasser Roch immer goß es vom Himmel wie mit Kannen und in dem strömenden Regen warfen die Rnechte Sacke, Raften und Bündel auf die Wagen; Alles lief durcheinander, weinte und fluchte in beutscher und polnischer Sprache. Als Anton unter die Flüchtlinge trat, wurde bas Geschrei ber Frauen noch lauter, die Männer umringten ihn und fingen an ihr Unglud zu erzählen, die Kinder hingen fich um feine Kuße, es war ein trauriger Anblick. Anton tröstete: "Bor Allem haltet Ruh, wir werden euch schützen, so aut wir konnen. Ich hoffe, daß Militär zu unserer Hilfe kommt, unterbeß sollt ihr auf's Schloß in Sicherheit. Ihr habt treu zu uns gehalten in dieser bosen Zeit; so lange wir Brot haben, foll es auch euch nicht fehlen."

Nach einer Biertelstunde angestrengter Arbeit trieb Anton nach dem Schlosse. Die Knechte fuhren mit den Wagen an der Hinterthür vor, der Trupp der Flüchtlinge folgte. Noch

immer kamen Leute an, welche sich aus ben beutschen Dörfern gerettet hatten, auch der Schmied von Kunau stand mit einem Haufen seiner Dorfnachbarn vor dem Schlofithor. Der ganze Rug wurde jett geordnet und der Reibe nach bereingelassen. die Pferde abgeschirrt, die Wagen entladen. Die Frauen und Kinder führte Anton in zwei Stuben des Unterstocks, welche zwar finster aber immer noch behaglicher waren als die Alarm= häuser oder das regendurchweichte Feld. Die größte Mühe machte das Unterbringen der Pferde; eng aneinander gedrängt ftand ein Dutend Thiere unter einem offenen Schuppen, nothbürftig geschützt vor dem Regen und vor einschlagenden Kugeln. In die Mitte des Hofraums wurde der Wasserbottich gestellt und die Kartoffelwagen an das Pfahlwerk geschoben, um den Schützen im Nothfall einen Stand zu geben. Darauf murben bie wehrhaften Männer burch ben Schmied gesammelt, außer dem Wiesenbauer und vier Anechten waren es noch funfzehn beutsche Colonisten, die meisten bewaffnet. Wuchtig tonte ihr Tritt in dem langen Gange des Schlosses; sie zogen in die Borhalle und stellten sich an der Seite der Arbeiter auf. So war die streitbare Macht der Festung versammelt, Fink ging in seinem Jagdrock vor der Arbeitercompagnie auf und Anton trat an ihn heran und meldete, was bis jett aeichehen war.

"Du bringst uns Männer," erwiederte Fink, "das ist in der Ordnung, aber auch einen ganzen Clan Weiber und Kinsber, das Schloß ist voll wie ein Bienenkorb, über sechzig Mäuler und fast ein Dutzend Pferde, wir werden trotz deiner Kartoffelwagen noch vor vierundzwanzig Stunden die Steine anbeißen müssen."

"Konnte ich sie braußen lassen?" frug Anton unwillig. "Sie wären im Walbe ebenso sicher gewesen als hier," sagte Fink die Achseln zuckend.

"Möglich," erwiederte Anton; "aber die Leute im strömens ben Regen nach dem Walbe ju jagen, ohne Nahrung und in ber furchtbaren Angst einer Flucht ohne Ziel, das wäre eine Graufamkeit gewesen, die ich nicht verantworten will. Und meinst du, daß wir die Männer bekommen hätten ohne die Weiber und Kinder?"

"Die Männer wenigstens können wir brauchen," schloß Fink, sich zu ben Angekommenen wendend; "forge du für Berproviantirung der Race." Fint gab den Unbewaffneten Bewehre und theilte die Mannschaft in vier Abtheilungen, die eine für den Hof, zwei für den Unter- und Oberftod und eine als Reserve in die Wachtstube. Dann ließ er sich durch den i Schmied von Kunau und einige Andere genauen Bericht über ben Feind abstatten. Unterdeß war Anton in das unterste Geschoß geeilt, dort übergab er dem Wiesenbauer die Aufsicht über die Borrathe und ließ durch den Diener des Freiherrn Holz und Wasser zusammentragen. Ein Sack Kartosseln und einer mit Mehl wurde in der Nähe des Herdes aufgestellt und der große Ressel über das Feuer gesetzt. Im Herausgehen vertraute er ber Röchin, daß eine Milchtuh in den Stall gezogen war, wo bas Bferd des Herrn von Fint gestanden hatte, damit wenig= stens die Herrschaft in diesen Tagen die Milch nicht entbehre. Der alten Babette flogen vor Angst die Bande. "Ach, Berr Wohlfart, was für ein schreckliches Unglud," rief fie, "bie Rugeln werden in meine Rüche fliegen."

"Behüte," sagte Anton, "das Fenster liegt zu tief, es kann Sie keine treffen, kochen Sie ruhig fort. Die Leute sind außegehungert, ich werbe Ihnen zwei von den fremden Frauen zur Hilse herunterschicken."

"Wer wird effen bei solcher Gefahr!" rief die Röchin.

"Wir alle werden effen," beruhigte Anton.

"Befehlen Sie eine Suppe ober Kartoffelbrei?" frug Basbette in ihrer Berzweiflung und schwenkte mit dem Löffel siebershaft hin und her.

"Beibes, Mütterchen."

Die Röchin hielt ihn zurud. "Aber Berr Wohlfart, es

fehlt an Eiern für die Herrschaft, auch nicht ein Si ist im ganzen Hause. Gott erbarme, daß das Unglück gerade heute kommen mußte. Was wird der Herr Baron sagen, wenn er heut Abend kein geschlagenes Si bekommt!"

"Bum Teufel mit ben Giern," rief Anton ungebulbig;

Als er zurückfehrte, rief ihm Fint zu: "Die Posten sind aufgestellt, wir können jetzt ruhig ben Anzug erwarten. Ich gehe auf den Thurm und nehme einige Schützen mit. Wenn etwas vorfällt, bin ich dort zu treffen."

So wurde es leer in der Halle und wieder still im Hause. Die Wachen standen schweigend und starrten auf den Saum des Waldes; in der Wachtstube saß die Mannschaft in leisem Gespräch, nur unten in den Kinderstuben hörte der Lärm nicht auf; und ein emsiger Verkehr entstand zwischen den besetzten Räumen des Unterstocks und der Küche. In unruhiger Erwartung schritt Anton auf und ab, von dem Hause in den Hof und wieder in sein Zimmer, wo er die Papiere des Freisherrn zusammenband, und durch die Gänge und Studen, in denen die Bewassneten standen. So verstrich eine Viertelsstunde nach der andern, endlich trat Lenore aus dem Zimmer der Mutter und rief: "Die Ungewisheit ist unerträglich!"

"Auch von dem Vorwerk kommt keine Nachricht," erwiederte Anton sinster; "aber der Regen hört auf, und was heut noch geschehen soll, wird im Sonnenschein vor sich gehen. Dort zerreißen die Wolken, der blane Himmel scheint durch. — Wie geht es der Frau Baronin?"

"Sie ift gefaßt," fagte Lenore, "gefaßt auf Alles."

Beibe gingen schweigend im Borsaal auf und ab. Endlich trat Lenore vor Anton und rief mit leibenschaftlichem Ausdruck: "Wohlfart, es ist mir fürchterlich, daß Sie um unsertwillen in diese Lage gekommen sind!"

"Ift biese Lage so schrecklich?" frug Anton mit trübem Lächeln.

"Für Ihr Gefühl vielleicht nicht," sagte Lenore, "aber Sie opfern uns mehr, als wir verdienen. Wir sind undankbar gegen Sie, Sie würden in andern Verhältnissen glücklicher sein." Sie stellte sich an das Fenster und weinte bitterlich. Erschrocken trat Anton heran sie zu beruhigen. "Wenn Sie die lebhaften Aeußerungen Ihres Herrn Vaters von vorhin meinen," sagte er, "so ist kein Grund mich zu bedauern, Sie wissen, was wir über diesen Punkt bereits früher gesprochen haben."

"Es ift nicht das allein," rief Lenore weinend.

Anton wußte wie sie, daß es nicht das allein war, er fühlte, daß ein Geständniß in den Worten lag. "Was es immer sein mag," sprach er heiter, "wollen Sie nicht auch mir die Freude gönnen, ein Abenteuer zu erleben? Freilich bin ich ein ungeschickter Soldat, aber wie es scheint, wollen die Feinde mir auch nur wenig Gelegenheit geben, ihnen Schaden zu thun."

"Niemand dankt Ihnen, was Sie für uns extragen, Niemand!" rief Lenore wieder.

"Niemand?" frug Anton. "Habe ich nicht eine Freundin hier, welche nur zu sehr geneigt ist, das zu überschätzen, was ich etwa thun kann? Lenore, Sie haben mir erlaubt, Ihnen näher zu treten, als in gewöhnlichen Verhältnissen möglich wird. Rechnen Sie sür nichts, daß ich einige von den Rechten eines Bruders an Sie gewonnen habe?"

Lenore ergriff heftig seine Hand und drückte sie. "Auch ich bin in der letzten Zeit anders gegen Sie gewesen, als ich hätte sein sollen. Ich bin sehr unglücklich," rief sie leidensschaftlich aus. "Keinem Menschen kann ich gestehen, was in mir vorgeht, der Mutter nicht, auch Ihnen nicht. Alles Verstrauen habe ich verloren und alle Fassung." Sie preste ihr Tuch an die Augen.

"Lenore!" rief ungebulbig ber Bater aus seinem Zimmer. "Es ist jest keine Zeit zu Erklärungen," sagte sie ruhiger; "wenn wir diesen Tag überstanden haben, will ich mir Mühe geben, stärker zu sein als jetzt. Helsen Sie mir dabei, Wohlfart."

Lenore eilte nach bem Zimmer bes Freiherrn, Anton blieb in trüben Gebanken guruck. Unterbeg fiel bas belle Sonnen= licht auf ben Sofraum bes Schloffes, bie Männer gingen aus ber Wachtstube und ftellten fich an ber Schwelle auf, auch bie Weiber brängten aus ben finftern Räumen und mußten mit Ernft gurudgewiesen werben. Nachbem ber erfte Schred überftanden war, batten die Leute wieder Muth und allerlei Gebanten. "Wer weiß, ob fie bas Schloß nicht vergeffen haben," fagten bie Ginen, "ober ob fie ben Muth haben uns anzugreifen," bie Andern, und ein fluger Schneiber bewies burch geschicktes Zusammenflicken ber verschiedenen Nachrichten, alle polnischen Rocke feien längft bis binter Rosmin gezogen. Aber so eifrig auch Jeder die Ueberzeugung aus= iprach, daß die Gefahr vorüber fei, fo borten boch Alle angft= lich auf ben Tritt ber Wachen im Saufe und faben immer wieder nach dem Thurm, ob nicht von dort ein Signal komme. Auch Anton fand bas Warten unleiblich, er stieg endlich auf ben Thurm. Dort war auf der Plattform die befehlende Macht bes Schloffes versammelt, ber blinde Freiherr faß auf feinem Seffel, binter ibm lebnte bie bobe Geftalt Lenorens, welche ihren Sonnenschirm über bie Angen bes Baters bielt; in den breiten Schieficarten fagen vier Büchsenschützen, oben auf bem Mauerwert ließ Fint die Beine in die freie Luft hinausbängen und blies die blauen Wolfen einer Cigarre in ben Wind.

"Nichts zu feben?" frug Anton.

"Nichts," erwiederte Fink, "als ein betrunkener Hause unserer Dorsleute, welcher dort auf dem Wege nach Tarow abzieht." Er wies auf eine dunkle Masse, welche gerade im Walde verschwand. "Es ist gut, daß wir das Gesindel los sind. Sie haben Furcht vor den grauen Inpen und halten

für rathsamer wo anders zu plündern. Noch ist jede Stunde Bergögerung ein Bewinn, wir haben eben berechnet, daß Hilfe im besten Fall vor morgen Mittag nicht zu erwarten ist. Für einen Besuch von vollen vier und zwanzig Stunden sind die herren hinter'm Walde nicht interessant genug. — Ein vor= trefflicher Punkt, Berr von Rothsattel, dieses Dach hier. sehen ift nicht viel, etwas Rieferwald, Ihre Felder und Sand. Aber eine gloriose Höhe jur Bertheidigung. Dag es um bas Schloß herum so fahl ist und kein Baum und kein Strauch steht, ift von gefühlvollen herzen als unangenehm beklagt worden. Ich finde gerade das prachtvoll: mit Ausnahme der ersten Scheuer bes Sofes, die immerhin in gerader Linie gegen breihundert Schritt von diesem Bunkt entfernt ift, gibt es für einen feindlichen Tirailleur keinen Berstedt, der größer wäre als ein Maulwurfsbügel. So weit eine Büchsenkugel reicht. beherrscht man von hier die Sbene souveran. Rur das Gebusch dort ist im Wege, ich glaube, es ist eine Anvflanzung von Fräulein Lenore."

"Ich bekenne mich schuldig," sagte Lenore.

"Bohlan," entgegnete Fink nachlässig, "bann sollen Sie bie Curkosten bezahlen, wenn wir getroffen werden. Ein halbes Dutend Schützen findet Bersted barin."

"Es ift Lenorens Lieblingsplat, " fagte der Freiherr entsschuldigend, "sie hat dort eine Rasenbank, es ist die einzige Stelle, wo sie im Freien sitzen kann."

"Ah," sagte Fink, "das ist etwas Anderes;" er sah sich nach Lenore um, sie war von der Seite ihres Baters versschwunden. Gleich darauf wurde das Hofthor geöffnet, Lesnore eilte, gefolgt von einigen Arbeitern, auf den Busch zu. Fink rief verwundert hinunter: "Was wollen Sie, Fräulein?" Lenore machte mit der Hand die entschlossene Geberde des Niederschlagens, sie selbst faßte ein Fichtenstämmsen und hob es mit Anstrengung aller Kräfte aus der Erde. Die Männer folgten ihrem Beispiel. Nach wenig Augenblicken

war die junge Pflanzung ausgeriffen. Dann nahm Lenore im Sifer selbst die Hade und schlug auf die Rasenbank, diese zu zerkören.

Anton hatte die Bäume mit dem Fräulein gepflanzt, Beide hatten sich lebhaft über die gute Wirkung gefreut, die das Gebüsch hervorbrachte, täglich war seitdem Lenore dort gewesen, jeder von den kleinen Stämmen war ihr ein personlicher Freund. Jetzt sah Anton schweigend der Bernichtung zu, zuletzt konnte er sich nicht enthalten mit einiger Kälte zu sagen: "Die schwache Pflanzung hätte uns wenig geschadet, du hast sicher eine unnütze Zerkförung veranlaßt."

"Ei," erwiederte Fink, "Fräulein Lenore handelt wie ein vorsichtiger Festungscommandant. Die erste Bravour solcher Talente ist immer, die Anlagen um ihre Festung zu rasiren, und dieses Gebüsch kann an jedem Frühlingstage wieder gesetzt werden. — Tragt das Holz weiter ab nach dem Birthschaftshose," rief er den Männern zu, "werft auch die hölzerne Einfassung des Brunnens auseinander, schafft die Bohlen nach dem Hose und verdeckt die Oessnung."

Als Lenore wieder hinter den Stuhl des Freiherrn trat, nickte er ihr zu wie ein älterer Genosse dem jüngern, nahm sein Fernrohr und untersuchte wieder den Rand des Waldes.

So blieb die Gesellschaft wohl eine Stunde lang, Niemand hatte Lust zu sprechen; was Fink gelegentlich scherzte, siel auf unsruchtbaren Boden. Anton stieg himmter, die Leute in Ordnung zu halten, aber es trieb ihn wieder auf die Zinne, und wie die Andern sah er unverwandt nach dem Waldwege. Endlich sagte Fink nach längerem Stillschweigen, seine Eigarre wegwersend: "Es wird Abend, wir erweisen unsern Gästen zu viel Ehre, wenn wir dabei beharren, sie in solcher stiller Andacht zu erwarten. Als die Nachricht von dem Anmarsch zu uns kam, waren Wohlsart und ich hier im Hause nöthig, und da Karl in der Ferne meinem armen Pferde die Beine bricht, so hatten wir Niemand, den wir als Batrouille zum

Recognosciren ausschicken konnten. Setzt rächt sich diese Unterlassungssünde, wir sitzen hier im Bau gesangen und die Leute ermüden, bevor der Feind kommt. Es wird unvermeiblich, daß sich einer von uns mit ein paar Leuten auf die Gäule wirft und weitere Nachricht über den Feind einholt. Diese Stille ist unnatürlich, man sieht auf dem ganzen freien Felde keinen Menschen, keinen auf all den Feldwegen, es scheint mir seltsam, daß seit zwei Stunden keine Flüchtlinge mehr vom Balde her kommen, auch die Rauchwolke auf Neudorf zu ist verschwunden."

Anton schickte sich schweigend an, den Thurm zu verlassen. "Geh, mein Sohn," sagte Fink, "nimm dir die sichersten Leute mit, sieh nach, wie es im Dorfe steht, und hüte dich vor dem Kieserwald. Halt, noch einen Augenblick, ich will den Wald noch einmal mit dem Fernrohr durchsuchen." Er sah lange hin, betrachtete jeden Baum und setzte das Rohr endlich ab. "Es ist nichts zu sehen," sagte er nachdenkend. "Trügen die Herren, die wir erwarten, etwas Anderes als Bauersensen, so müßte man annehmen, daß eine Teuselei im Werk wäre. So aber ist Alles Ungewißheit. Hüte dich vor dem Walde."

Anton verließ den Thurm, rief den Technifer und zwei Knechte, ließ das Pferd des Barons und drei der schnellsten Ackerpserde losdinden und vom Schmied das Thor öffnen. Die Reiter ritten zuerst auf den Birthschaftshof. Alles war still und im tiefsten Frieden. Die Hühner, welche Karl vor einigen Wochen gekanst hatte, scharrten auf dem Mist, seine Tauben gurgelten auf dem Strohdach, ein kleiner Hund, der mit dem Schmied aus Kunau gelausen war, hatte sich untersdeß selbst zum Wächter des verlassenen Hoses gemacht und bellte die Reiter argwöhnisch an. Geschlossen trabten sie durch das Dorf vor die Schenke, die Schenkstude war leer. Anton rief nach dem Wirth. Nach einer Weile kam der Mann bleich an die Thüre gestürzt und schlug die Hände zusammen, als

er Anton sah. "Gerechter Gott, Herr Wohlsart, daß Sie noch hier sind; ich habe geglaubt, Sie wären längst mit der Herrschaft geslüchtet nach Rosmin oder unter unsere Soldaten. Gott, ist das ein Unglück! Der Bratzh ist hier in der Stube gewesen und hat die Leute aufgeredet gegen die Herrschaft im Schlosse und gegen die Deutschen. Er konnte sie aber nicht dazu bringen, daß sie vor das Schloß rückten. So ist der größte Theil der Dorsleute auf Tarow zu den Polen gezogen, die zurückgeblieben sind, haben sich versteckt; ich bin dabei zu vergraben, was ich in der Eile wegschaffen kann."

"Wo ftehn bie Feinde jett?" frug Anton.

"Ich weiß es nicht," rief der Schenkwirth, "aber ich weiß, daß es ift ein großes Heer, auch Uhlanen dabei in Uniform."

"Wißt ihr, ob der Wald sicher ist nach Neudorf zu?"

"Wie kann er sicher sein, es ist in den letzten Stunden Niemand von Neudorf hergekommen. Wäre der Weg frei, so mußte jetzt das halbe Dorf hier sein, in meiner Schenke oder bei Ihnen auf dem Schloß."

"Ihr habt Recht. Wollt ihr die Banden bier erwarten?" frug Anton, jum Abritt bereit; "ihr seid im Schlosse sicherer."

"Wer weiß!" rief ber Wirth. "Ich tann nicht fort; wenn

ich gebe, wird mir verwüstet ber ganze Kretscham."

"Aber eure Weiber?" frug Anton, das Pferd anhaltend.
"Ich muß Leute haben zur Hilfe," klagte der verzweiselte Wirth. "Wenn sie auch jung sind, sie müssen es durchmachen. Da ist die Rebekke, meiner Schwester Kind, sie ist aus einer Familie, die gewöhnt ist an den Handel. Sie versteht das Wesen mit den Bauern, sie weiß Geld zu kriegen, auch wenn einer ganz betrunken ist. "Rebekke," rief er zurück, "der Herr Wohlfart lassen dich fragen, ob du willst auf's Schloß, daß du sicher bist vor den wilden Männern." Das volle Gesicht Rebekka's, von röthlichem Haar eingefaßt, tauchte aus dem Kellerloch des Hauses hervor.

"Was thu' ich mit dem Schloß, Onkel?" rief fie ent-

schlossen. "Wie heißt wilbe Männer? Unsre Bauern sind die wildesten Männer in der ganzen Gegend, wenn ich mit den sertig werde, werde ich auch fertig mit den andern. Die Muhme hat verloren ihren Kopf, es muß doch ein Mensch da sein, der mit den Gästen hantirt. Ich bedanke mich, gnädiger Herr, ich fürchte mich nicht; die Herren, welche sind bei den Hausen, werden nicht leiden, daß mir Einer etwas anthut."

"Borwärts, ihr Männer!" rief Anton. Sie trabten weiter durch das Dorf, alle Thüren waren geschlossen, aus den kleinen Fenstern sah hier und da ein Frauenkopf verstört den Reitern nach. So kamen sie auf dem breiten Feldweg dis in die Nähe des Waldes. "Wo der Weg in den Wald hineinläuft," sagte der eine Anecht zu Anton, "ist zur linken Hand junges Holz. Dort können viele hundert Mann im Versteck liegen und wir sehen sie nicht, sie werden uns wegputzen oder den Weg nach dem Schlosse abschneiden."

"Du haft Recht," sagte Anton, "wir reiten über das Feld bis an die hintere Seite bes jungen Schlages, dort fteben die Stämme einzeln, wir fonnen hinein und wieder zurud. Bon bort suchen wir zu Fuß das junge Holz ab." So lenkten sie von der Straffe, ritten über das Blachfeld, und ihre Pferde betraten in Schusweite von der Schonung den Wald. "Jetzt herunter von den Pferden," sagte Anton zu den Kniechten. Anton und die Knechte gaben die Zügel dem Techniker, nah= men die Gewehre in die Hand und schritten vorsichtig an das Buschwerk. "Schießt hinein," befahl Anton, "und dann zuruck zu den Pferden, so schnell ihr laufen könnt." Schüffe raffelten in das junge Holz, einige Secunden barauf antwortete ein unregelmäßiges Feuer aus mehren Bewehren, ein lautes Geschrei folgte. Die Rugeln pfiffen über ben Ropf Antons, aber die Entfernung war nicht gering, und im schnellen Lauf kamen die Männer unbeschädigt zu ihren Pferden. "Ga= lopp, wir wissen genug. Sie waren nicht so schlau, rubig

zu bleiben." Flüchtig rasselte die kleine Schaar auf der Landstraße dem Schlosse zu, hinter ihnen klang der laute Ruf ihrer Berfolger. Uthemlos kamen die Reiter vor dem Schlosse an, im Hose sand Anton Alles alarmirt. Fink erwartete ihn am Eingange.

"Du hattest Necht," rief ihm Anton entgegen, "sie lagen im Hinterhalt, gewiß schon mehre Stunden, vielleicht war ihnen zumeist daran gelegen, dich ober uns beide auf dem Wege nach Neudorf zu fassen. Sie hätten dann das Schloß obne Kampf in die Hände bekommen."

"Bie viel mögen ihrer fein?" frug Fint.

"Du fahft, wir hatten keine Zeit zum Zählen," entgegnete Anton. "Sicher ist ein Haufe vorgeschoben und die größere Masse liegt weiter hinten im Balbe."

"Bir haben sie aufgestört," erwiederte Fink, "jetzt können wir ihren Besuch erwarten. Es ist unserer Leute wegen besser jetzt vor Sonnenuntergang als bei Nacht."

"Sie kommen!" rief Lenorens Stimme vom Thurme berunter.

Die Freunde eilten auf die Plattsorm. Als Anton über die Zinne des Thurmes sah, neigte die Sonne zum Untersgang. Der Himmel strahlte in blendender Goldsarbe und verwandelte das Grün der Wälder in bräunliche Bronze. Aus dem Waldwege trabte ein Trupp Reiter, etwa eine halbe Schwadron, in geordnetem Zuge auf das Dorf zu, mehr als hundert Mann zu Fuß folgten, der erste Zug mit Gewehren, der andere mit Sensen bewassnet. Das schöne Abendlicht umsstrahlte die Gestalten auf dem Thurme. Ein Käfer summte lustig um Antons Ohr, und oben in der Lust klang das Abendslied der Lerche. Unterdeß zog unten die Gesahr heran. Immer näher wand sie sich auf dem gekrümmten Wege, eine dunkle langgestreckte Masse, unhörbar, nur dem Auge erkenntlich. Vor dem Ohre summte der Käfer fort, und die Lerche sang weiter in ihrem Freudenlied. Endlich verschwand der Zug

hinter ben ersten Hütten bes Dorses. Es waren Augenblicke lautloser Stille, Alle sahen unverwandt auf die Stelle, wo der Feind wieder sichtbar werden mußte; neben Anton stand Lenore, sie umklammerte mit der Linken ein Gewehr und hielt die Rechte in einer Jagdtasche, in der ihre Hand, ohne daß sie es wußte, die Kugeln klappernd in Bewegung setzte. Als die Reiter in der Mitte des Dorses sichtbar wurden, griff Fink an seine Mütze und sagte seierlich: "Jetzt auf unsere Posten, ihr Herren. Du, Anton, habe die Güte, den Freisberrn hinunterzussühren." Als Anton den Blinden stützend die Stufen herabstieg, wies er zurück auf Lenore, welche unsdeweglich auf den heranziehenden Feind hinstarrte. "Auch Sie, gnädiges Fräulein, ditte ich, an Ihre Sicherheit zu denken," suhr Fink fort.

"Ich bin am sichersten hier," erwiederte Lenore trotig und stieß mit dem Kolben ihres Gewehres auf den Stein. "Sie werden nicht verlangen, daß ich jetzt den Kopf in das Sopha drücke, wo Sie im Begriffe sind, um das Leben zu spielen."

Fink sah voll Bewunderung in das schöne Antlitz und sagte: "Ich habe nichts dagegen. Wenn Sie sich entschließen können, auf diesem Sessel Platz zu nehmen, so sind Sie hier so sicher, wie irgendwo im Schloß."

"Ich werde vorsichtig sein," erwiederte Lenore mit einer

abwehrenden Bewegung der Hand.

"Und ihr verbergt euch hinter der Mauer, meine Anaben," sagte Fink, "hütet euch, eine Schulter oder den Zipfel eurer Müge zu zeigen; und seuert nicht eher, als bis ich euch mit diesem Schreihals ein Zeichen gebe, ihr werdet den Ton auch hier oben hören." Er holte eine breite Pfeise von fremdartigem Aussehen hervor. "Auf Wiedersehen," sagte er, Lenoren mit strahlendem Blick betrachtend.

"Auf Wiedersehen," antwortete Lenore ihren Arm erhebend, und sah dem Hinabsteigenden nach, bis die Thür hinter ihm zufiel In der Borderhalle fand Fink den Freiherrn. Der arme Herr war durch die Spannung des langen Tages und durch das Gefühl seiner Unbrauchbarkeit da, wo er thätig zu sein für ein Borrecht seines Standes hielt, in einen Wirbel von schmerz-lichen Empfindungen versetzt. In frühern Iahren hätte er jede persönliche Gefahr mit der besten Haltung durchgemacht. Wie sehr seine Kraft gebrochen war, zeigte sich jetzt, wo es ihm nicht gelang, seine Fassung zu bewahren. Seine Hände griffen unzuhig umher, als suchten sie eine Wasse, und ein schmerzliches Stöhnen drang aus tieser Brust herauf. "Mein gütiger Gastsfreund," redete Fink ihn an, "da Ihre Unpäslichkeit Ihnen noch unbequem machen muß, mit den Fremden zu verhandeln, so bitte ich Sie um Erlaubniß, dies in Ihrem Namen zu thun."

"Sie haben Vollmacht, lieber Fink," erwiederte der Freiherr mit heiserer Stimme; "in der That ist das Besinden meiner Augen nicht so, daß ich hossen kann etwas zu nützen. Ein jämmerlicher Krüppel!" rief er laut und bedeckte das Gesicht mit seinen Händen. Fink wandte sich achselzuckend ab, öffnete einen Schieber in der eichenen Bohlenthür, welche bestimmt war, auf die noch nicht ausgeschüttete Rampe zu führen, und sah hinaus.

"Erlauben Sie mir," bat Anton ben Freiherrn, "Sie an einen Platz zu führen, wo Sie den Kugeln nicht unnöthig ausgesetzt find."

"Befümmern Sie sich nicht um mich, junger Mann," sagte ber Freiherr; "es ist heut an mir weniger gelegen als an bem ärmsten Tagelöhner, ber um meinetwillen ein Gewehr in die Hand nimmt."

"Haft bu mir noch etwas aufzutragen?" fagte Anton zu Fink, fein Gewehr ergreifend.

"Nichts," erwiederte dieser lächelnd, "als daß du beine Borsicht nicht vergißt, wenn du selbst ins Handgemenge kommst. Gute Geschäfte." Er streckte ihm die Hand hin, Anton ergriff sie und eilte in den Hof.

"Jetzt begutachten die Feinde Ihre Wirthschaft," sagte Fink zu dem Freiherrn; "in wenig Augenblicken werden wir die Herren hier haben. Da kommen sie, Reiter und Fußvolk. Sie machen Halt an der Scheuer, ein Reitertrupp avancirt, es ist der Stab, hübsche Jungen darunter, ein paar elegante Pferde, sie reiten außer Schußweite um das Schloß. Sie sind vorsichtiger, als ich erwartete. Sie suchen einen Eingang, wir werden sogleich den Hammer am Hinterthor hören."

Alles blieb still. "Merkwürdig," sagte Fink. "Es scheint mir Kriegsgebrauch, die Besatzung vor dem Angriff zur Uebersgabe aufzusordern; dort aber kommen die Offiziere um das Schloß herum in Carriere zu ihrem Fußvolk zurück. Hat ihnen Wohlfart solchen Schrecken eingejagt, daß sie ventre aterre gestohen sind?"

Das Dröhnen der Pferdehufe und der dumpfe Tritt des Fußvolkes wurde gehört.

"Wetter," fuhr Fink fort, "das ganze Corps marschirt wie aur Barade auf unferer Seite bes Schloffes auf; wenn fie von dieser Seite Ihre Feftung erfturmen wollen, so muffen sie merkwürdige Begriffe von Berennung eines festen Blates haben. Sie machen Front gegen uns, zweihundert Schritt Diftance. Das Fußvolk zwei Mann boch in ber Mitte, bie Reiter an ben Flügeln. Bang römische Schlachtordnung, ber reine Julius Cafar. Seht, fie haben einen Tambour, ber Rerl tritt vor, bas Geklapper, welches Sie hören, ift ein Trommelwirbel. — Ah! der Anführer reitet vor die Front. Er kommt heran und hält gerade vor bieser Thur. Die Artig= feit erfordert, daß wir nach dem Begehr dieses herrn fragen." Kink faßte den schweren Riegel der Thur und schob ihn zurud, die Thure flog auf, Fink trat auf die Schwelle, ben Eingang bedend, die Doppelflinte nachlässig in der Hand. Als ber Reiter die schlanke Gestalt im waidgerechten Costum so ruhig vor sich steben sab, parirte er sein Pferd und griff an ben Hut, Fink dankte durch eine leichte Neigung des Kopfes. "Ich wünsche ben Besitzer bieses Gutes zu sprechen," rief ber Reiter binauf.

"Rehmen Sie unterbeg mit mir vorlieb," antwortete Fint, ...ich ftebe an feiner Stelle bier."

"So sagen Sie bem Gutsberrn, daß wir einen Befehl ber Regierung in seinem Hause zu erfüllen haben," rief ber Reiter.

"Möge Ihre Nitterlichkeit mir die Frage erlauben, welche Regierung so leichtsinnig war, Ihnen einen Befehl für den Freiherrn von Nothsattel zu übergeben. Wie ich höre, sind hier zu Lande die Ansichten über Regierung in Unordnung gekommen."

"Das polnische Central-Comité ist Ihre wie meine vorgesetzte Behörde," rief ber Reiter.

"Es ist sehr artig von Ihnen, daß Sie einem Centrals Comité die Disposition über Ihren Hals einräumen; Sie werden uns erlauben, in diesem Punkte der entgegengesetzten

Unficht zu fein."

"Sie sehen, daß wir die Mittel haben, Gehorsam für die Befehle des Gouvernements zu erzwingen, und ich rathe Ihnen, und nicht durch Widersetzlichkeit zur Anwendung von Gewalt zu zwingen."

"Ich danke Ihnen für diesen Rath, und würde Ihnen noch mehr verbunden sein, wenn Sie in Ihrem Diensteifer nicht vergessen wollen, daß der Grund, auf dem Sie stehen, fein öffentlicher Marstall, sondern Privateigenthum ist, und daß fremde Pferdehuse ihre Sprünge darauf nur mit Beswilligung des Gutsherrn machen dürsen. So viel ich weiß, haben Sie diese nicht eingeholt."

"Genug der Worte, mein Herr," rief der Neiter ungeduldig; "wenn Sie in der That das Necht haben den Besitzer dieses Gutes zu vertreten, so fordere ich Sie auf, den Zugang zu diesem Schloß ohne Berzug zu öffnen und Ihre Baffen auszuliefern." "Leiber," erwieberte Fink, "bin ich in ber unbequemen Lage, Ihren Wunsch nicht zu gewähren. Ich füge noch die Bitte hinzu, daß Sie nebst den Herren in zerrissenen Stiefeln, welche dort hinten stehen, so schnell als möglich diesen Ort verlassen. Meine jungen Leute sind gerade im Begriff zu untersuchen, ob sie die Maulwürfe unter ihren Füßen tressen können. Es würde uns leid thun, wenn wir dabei die nackten Zehen Ihrer Begleiter beschädigen sollten. — Gehen Sie, mein Herr!" rief er, plöglich seinen nachlässigen Ton versändernd, mit einem so kräftigen Ausdruck von Zorn und Berachtung, daß das Pferd des Reiters bäumte und der Mann nach der Pistole im Holster griff.

Während dieser Unterredung hatten sich die Reiter und einzelne Haufen des Fugvolks näher herangezogen, um die Worte bes Gesprächs aufzufangen. Mehr als einmal fentte sich ein Flintenlauf, er wurde aber jedesmal burch einzelne Reiter, welche ihr Pferd vor die Reihe der Bewaffneten brangten, zurückgeschlagen. Bei ben letten Worten Finks legte eine wüste Geftalt in einer alten Friesjacke bie Waffe an, Schuß knallte; die Rugel fuhr neben Finks Wange in die Bohlen ber Thur. In bemfelben Augenblick erscholl in ber Höhe ein unterdrückter Schrei, an ber Zinne bes Thurmes flammte es bell auf, ber vorschnelle Gesell stürzte getroffen auf ben Boben. Der Parlamentar warf fein Pferd berum, bie Angreifer fuhren zurud, und Fink verschloß die Thur. Als er sich umwandte, stand Lenore auf dem ersten Absat ber Treppe, das abgeschoffene Gewehr in der Hand, die großen Augen verstört auf Fint geheftet. "Sind Sie verwundet?" rief fie außer sich.

"Durchaus nicht, mein treuer Kamerad," rief Fink. Lenore warf das Gewehr weg und sank zu den Füßen ihres Baters nieder, ihr Gesicht auf seinem Knie verbergend. Der Bater beugte sich über sie, saßte ihr Haupt mit den Händen, und die nervöse Erschütterung der letzten Stunden verursachte, daß ein convulsivisches Schluchzen über ihn kam. Die Tochter umschloß leidenschaftlich die bebende Gestalt des Baters und hielt ihn lautlos in ihren Armen. So hielten sie einander umschlungen, ein gebrochenes Leben und ein anderes, in welschem die Glut des Lebens zu hellen Flammen aufschlug. Fint sah zum Fenster hinaus, die Feinde hatten sich zurückgezogen, die Führer ritten außer Schusweite zusammen, wie es schien, zur Berathung. Schnell trat er zu Lenore, und die Hand auf ihren Arm legend, sagte er: "Ich danke Ihnen, gnädiges Fräulein, daß Sie so entschlossen die Strafe an dem Elenden vollzogen. Zetzt bitte ich Sie, mit Ihrem Hern Wenn nicht die Sorge um Sie unser Auge vom Feinde abzieht." Lenore schreckte bei seiner Berührung zusammen, und eine beiße Röthe stieg ihr auf Wangen und Stirn.

"Bir werden gehen," antwortete sie mit niedergeschlagenen Augen, "komm, mein Bater." Sie sührte den Freiherrn, der ihr widerstandslos solgte, die Treppe hinauf in das Zimmer der Mutter. Dort rang sie mit Heldenkraft nach Fassung, sie setzte sich an das Lager der Kranken und erschien den Abend nicht wieder in Kinks Näbe.

"Jest find wir unter uns," rief Fink ben Wachen zu, "jest kurze Diftance und ruhiges Zielen. Wenn fie an diesen Steinhaufen stürmen, so sollen sie sich nichts als blutige Köpfe holen."

So ftand er mit seinen Genossen und sah mit scharfem Auge auf die Reihen der Gegner. Dort war große Rührigsteit, einzelne Abtheilungen zogen nach dem Dorf, die Reiter ritten auf der Straße hin und her, es war etwas im Werke. Endlich schleppte ein Trupp dicke Breter und eine Reihe leerer Wagen herbei. Die obern Theile derselben wurden heruntersgehoben und die Untergestelle in einer Reihe aufgesahren, die Deichseln vom Schloß ab, die Hinterräder dem Schloß zugesehrt; dann wurden Breter auf dem Boden übereinander

genagelt und Schirmbächer gemacht, welche, durch Stangen schräge an dem Hintertheil der Wagen befestigt, einige Fuß über das Wagengestell vorragten und fünf bis sechs Männern erträglichen Schutz gaben.

"Bittet Herrn Wohlfart, sich hierher zu bemühen," rief Fink einem ber Schützen zu.

"Hier wurde geschossen," frug Anton in die Halle tretend, "ist Jemand verwundet?"

"Diese bicke Thur, und einer von dem Gesindel dort," entgegnete Fink. "Sie gaben vom Thurm ohne Besehl Antwort auf den ersten Schuß der Feinde."

"Im Hofe ist kein Feind zu sehen. Borhin kam ein Trupp Reiter an das Thor, einer wagte sich bis dicht an die Planken und versuchte durchzusehen. Als ich mich aber über den Zaun erhob, stob er wie entsetzt davon."

"Sieh borthin," sagte Fink, "sie machen sich ein Familienvergnügen, kleine Barrikaben. So lange dies Abendlicht uns zu sehen verstattet, ist die Gefahr nicht groß. Aber in der Nacht können sie mit diesen Räderdächern nahe genug heran."

"Der Himmel bleibt klar," sagte Anton, "es wird eine helle Sternnacht."

"Wenn ich nur wüßte," sagte Fink, "weshalb sie die Tollbeit haben, gerade die stärkste Seite unserer Festung anzugreisen. Es ist nicht anders, dein friedliches Gesicht hat auf sie gewirkt wie das Haupt der Gorgo. Du wirst von jetzt ab als Scheuche verschrieben werden in allen Slavenkriegen."

Es war dunkel geworden, als das Hämmern an den Wagen aufhörte. Ein Commando wurde gehört, die Befehlshaber riefen einzelne Leute bei Namen an die Deichseln, sechs beswegliche Dächer fuhren mit großer Schnelligkeit etwa dreißig Schritt vor der Vorderseite des Schlosses auf.

"Jetzt gilt's," rief Fink. "Bleibe hier und wahre den Unterstock." Fink sprang die Treppe hinauf, die lange Reihe der Borderzimmer war geöffnet, man konnte von einem Ende bes Saufes jum andern feben. "Butet eure Ropfe," rief er ben Bachen gu. Gleich barauf fuhr eine unregelmäßige Salve nach den Fenftern bes Oberftocks, ber bleierne Sagel raffelte durch die Glasscheiben, flirrend flogen die Splitter auf die Dielen. Fint ergriff feine Pfeife, ein gellender Ton brang mit langen Schwingungen burch bas gange Saus, oben bom Thurm und aus beiben Stochwerfen antworteten bie Galven ber Belagerten. Und jett folgten von beiben Seiten unregel= mäßig die fnatternben Schuffe. Die Belagerten waren im Bortheil, ihr Schutz war beffer und die Dunkelheit in ben Bimmern größer als im Freien. In ben furgen Baufen borte man Finks laute Stimme: "Rubig, ibr Manner, bedt euch!" Er war überall, sein leichter Tritt, ber belle Klang seines Burufs, juweilen ein wilbes Scherzwort ermuthigten jeben Schützen bes Saufes. Sie erfüllten mit Entzücken und Schauer auch die Seele Lenorens, welche das Fürchterliche ihrer Lage nicht mehr empfand und bei ben frampfhaften Bewegungen bes Baters und bem leifen Stöhnen ber Mutter nicht berzweifelte, benn wie ein Gruß bes Beils tonten bie Worte bes geliebten Mannes in ihr Ohr.

Wohl eine Stunde danerte der Kampf um die Mauern des Hauses. Finster lag der riesige Bau in dem matten Licht der Sterne, kein Licht, keine Gestalt war von außen zu ersblicken, nur der Feuerstrahl, welcher zuweilen aus einer Ecke der Feusteröffnungen heruntersuhr, verkündigte den draußen, daß tötliches Leben im Schlosse war. Wer durch die Zimmersreihe schritt, der konnte hier und da eine dunkle Gestalt hinter dem Schatten eines Pseisers erkennen, er sah vielleicht das Auge in Spannung glänzen und das Haupt sich vorbeugen, um eine Blöße des Feindes zu erspähen. Wohl keiner der Männer, welche jeht Kriegsdienste thaten, war an blutige Arbeit gewöhnt, vom Pssuge, von der Werkstatt, aus jeder Art von friedlicher Thätigkeit waren sie hier zusammengekomsmen, und ängstliche Spannung, siederhafte Erwartung war

ben ganzen Tag über auch im Gesicht ber Stärksten sichtbar gewesen.

Jett fab Anton mit einem buftern Bebagen, wie rubig er selbst und wie muthig die Leute waren. Sie waren in Thätigkeit, sie arbeiteten; noch bei bem tötlichen Werke ber Zerstörung war die Rraft zu erkennen, die jedes emfige Thun bem Menschen gibt. Nach ben erften Schussen luben bie auf ber Borberseite so besonnen, als übten sie ihr gewöhn= liches Tagewerk. Das Gesicht des Knechtes sab nicht forgen= voller aus, als wenn er zwischen seinen Ochsen hindurch auf bie Ackerfurche blickte, und ber gewandte Schneider faßte Robr und Rolben seiner Waffe mit berfelben Gleichgültigkeit, wie bas Holz seines Bügeleisens. Nur die Wachen im Hofe waren unruhig, aber nicht aus Furcht, sondern weil sie migvergnügt waren über die eigene Unthätigkeit. Zuweilen versuchte ein fecter Gefell fich binter Antons Rucken in das haus zu steblen. um auf ber Borberseite seinen Schuf abzufeuern, und Anton mußte den Techniker an die Hofthure postiren, um das muthige Entweichen zu bindern.

"Nur einmal, Herr Wohlfart, lassen Sie mich auf bas Bolk schießen," bat ein junger Bursch aus Neudorf flebentlich.

"Wartet," erwiederte Anton, "auch ihr werdet daran kommen, in einer Stunde löft ihr die auf der Borberseite ab."

Unterbeß stiegen die Sterne auf, immer höher, auf beiben Seiten wurden die Schüsse spärlich, wie eine Ermüdung kam es über beide Theile.

"Unsere Leute haben die bessere Kraft," sagte Anton zu bem Freunde, "die im Hofe sind nicht mehr zu halten."

"Das Ganze ist nicht viel mehr als blindes Schießen," erwiederte Fink; "sie versuchen zwar ehrlich zu zielen, aber es ist doch zumeist Zufall, wenn eine Kugel Unglück anrichtet. Außer einigen leichten Berwundungen ist uns kein Schade geschehen, und ich glaube, die dort unten haben das Bergnügen auch nicht viel theuerer bezahlt." Man vernahm bas Rollen ber Wagen. "Horch, sie fahren ihre Streitwagen zurück." Das Fenern hörte auf, auf der ganzen Linie verschwanden die dunkeln Massen in der Nacht. "Laß ablösen," suhr Fink fort, "und wenn du hast, gib ihnen etwas zu trinken, denn sie haben sich als brave Männer gezeigt. Dann erwarten wir ruhig die Fortsetung des Werks."

Anton ließ eilig einige Stärfungen unter bie Mannschaft vertheilen und burchschritt bas gange Saus, die Mannschaft ablofend und die Räume vom Boben bis jum Reller unterfuchend. In ben Frauenftuben bes Unterftods borte er fchon von Beitem ein flägliches Chaos von Stimmen. Als er ein= trat, fand er die kahlen Wände burch eine kleine Rüchenlampe nothbürftig erhellt, ber Boben war mit Stroh bebectt, und auf ber Streu fauerten und lagen in fleinen Saufden bie Frauen und Kinder neben ihren Sachen. Die Frauen brudten ibre Angst burch jede Art von leidenschaftlichen Bewegungen aus, manche hoben unaufborlich die Sande in die Sobe und riefen die Silfe des Simmels an, ohne etwas Underes ju empfinden als unendliche Angft, andere ftarrten verzweifelt por fich bin, gang betäubt burch bie Schreden ber Nacht: ben behaglichsten Eindruck machten noch die Kinder, welche mit ganger Geele beulten und fich um nichts weiter fummerten. In biefem Jammer lagen brei fleine Rinber, mit ben Röpfen auf ein Bunbel Betten gelebnt, und ichliefen, bie Sanbchen geballt, fo rubig, wie in ihrer Bettftelle ju Saus, und eine junge Frau faß in ber Ede, wiegte ein schlummernbes Rind in den Armen und schien alles Uebrige zu vergessen. Endlich trat fie, immer auf ihr Kind febend, leife zu Anton beran und frug, wie es ihrem Manne gebe.

Unterdeß zündeten die Feinde draußen große Feuer an, ein Theil der Bewaffneten saß an den Flammen, man sah, daß sie Töpfe an das Feuer trugen und ihre Abendkost kocheten. Auch in dem Dorfe ging es laut her, man hörte dort schreien und commandiren, und von der Höhe sah man überall

Lichter und ein starkes Hin= und Herlaufen auf ber Dorfftrage. "Das sieht nicht aus wie Rube," sagte Anton.

In dem Augenblick pochte laut der Hammer am Hintersthor; die Freunde sahen einander an und sprangen schnell in den Hos. "Nothsattel und Rebhühner," murmelte eine Stimme, die Losung improvisirend. "Der Förster!" rief Anton. Er schob die Verrammelung zurück und ließ den Alten ein. "Schließen Sie zu," sagte der Förster, "sie sind mir auf der Spur. Guten Abend allerseits; ich komme fragen, ob Sie mich brauchen können?" — "Schnell ins Haus," rief Anton, "dort erzählen Sie."

"Im Walbe ist Alles still wie in der Kirche," sagte der Körster. "Auf der Waldwiese am Erlendach liegt das Vieh, auch der Schäfer ist mit seinen Creaturen dort. Der Bogt hält die Wache. Ich habe mich in der Finsterniß als Schleichspatrouille in das Dorf gedrückt und komme Sie zu warnen. Da es mit dem Schießen nicht geglückt ist, wollen's die Schuste mit Feuer versuchen. Sie haben den Theer und die Wagenschmiere aus dem ganzen Dorfe zusammengesucht, die Kienspäne der Bauerweiber aus den Hösen geholt, und wo sie eine Dellampe sanden, haben sie diese über Reißigbündel aussgegossen."

"Sie wollen das Hofthor in Brand stecken?" frug Fink. Der Förster verzog sein Gesicht. "Das Hofthor ist es nicht, vor dem haben sie eine Höllensurcht. Weil Sie doch Artilleriewagen und eine Haubitze im Hofraum haben." — "Artillerie?" riesen die Freunde erstaunt. "Ja," nickte der Förster; "sie haben durch die Schießlöcher des Zauns blaue Wagen gesehen und Pferde und eine Lasette."

"Karls neue Kartoffelwagen und die Bespannung," rief Anton, "und die Feuertonne."

"Die wird wohl die Haubitze sein," erwiederte ber Förster. "Auf meinem Wege hierher gudte ich von hinten in den Hof der Schenke und lauerte, ob ich einen Bekannten erwischen

tonnte. Da fam die Rebetta mit Waffereimern in ben Sof gelaufen, ich pfiff leife und rief fie binter ben Stall. "Seid ihr auch ba, alter Schwede?" fagte bas tolle Ding, "nehmt euch nur in Acht, daß fie euch nicht eins an den Ropf brennen; ich habe feine Zeit, mich mit euch abzugeben, ich muß bie Berren bebienen, fie wollen Raffe trinfen." "Warum nicht gar Champagner," fagte ich. "Sie find wohl recht artig, Die Berren, bu bubiches Schicffel," fagte ich, benn mit Floretten gewinnt man die Weiber. "Ihr feib felber ein baglicher Schefez," fagte bas Mabchen und lachte mich an, "macht, baß ihr fortfommt." "Gie werben dir boch nichts thun, fleine Rebetta?" fagte ich wieber und fniff fie ein wenig in die Backen. "Das geht euch nichts an, ihr Berenmeifter," fagte wieder ber fleine Molch, "wenn ich schreie, kommt mir die gange Stube ju Silfe. 3ch will nichts mit euch ju thun haben." "Sei nicht fo widerspenftig, mein Kind," fagte ich, "sei ein gutes Mabel; fülle mir die Flasche bier und bringe fie mir heraus. Man muß in schlechten Zeiten etwas für feine Freunde thun." Darauf riß mir bas Ding die Flasche aus ber Sand und fagte: "Wartet, aber haltet euch ftill," und rannte mit ihren Eimern gurud. Rach einer Beile fam fie wieder und brachte mir die Buddel gang gefüllt, Rummel und Korn, es ift ein gutmuthiges Geschöpf. Und als fie mir bie Flasche gab, rief sie mir noch zu: "Wenn ihr zu ben jungen Berren im Schloß tommt, fo fagt ihnen, bag bie babrin große Angst vor ihrer Artillerie baben; fie haben uns ausgefragt, ob es mabr ware, bag fie eine Ranone batten. 3ch habe ihnen gesagt, ich wiißte wohl, daß so ein großes Ding auf bem Gut fein mußte." - Go fcblich ich mich wieder fort und froch im Graben bei Rerlen mit Gensen vorbei, die hinter unserm Sof auf Wache ftebn. Als ich ihnen an die bundert Schritt vor war, rif ich aus, fie fatermenterten binter mir ber. Go ftebt's."

"Das mit dem Feuer ift ein unbequemer Ginfall," fagte Frentag, Berte v.

Fint; "wenn sie bas handwert verstehen, können sie uns ausräuchern wie Dachse."

"Diese Schwelle ift von Stein und die bide Thur ift hoch

über bem Boben," fagte ber Förfter.

"Ich fürchte nicht die Flammen, sondern den Rauch und die Helle," entgegnete Fink; "wenn sie unsere Fenster erleuchten, so werden die Leute noch schlechter tressen. Unser Glück ist, daß die Herren auf englischen Sätteln, welche den Feind anführen, dis setzt schwerlich andere Festungen eingenommen haben, als solche, die durch einen Unterrock verschanzt waren. Wir wollen alle Leute ins Borderhaus wersen und hinten nur die nothwendigsten Wachen halten, und wollen Rebesta's Lüge vertrauen."

Neue Patronen wurden ausgetheilt und eine neue Eintheilung der Mannschaft vorgenommen, in die Thurmhallen
des Unters und Oberstocks und oben auf die Plattsorm wurde
mehr Mannschaft gestellt; unten commandirte der Schmied,
im Oberstock Anton, der Förster blieb mit einem kleinen Trupp
in Reserve. Und es war Zeit, denn wieder hörte man in
der Ferne ein lantes Gesumm, Commandowörter, den Tritt
der Heranziehenden und das Rollen der Wagen.

"Haltet die Rugel im Lauf," rief Fink, "und schießt nur

auf bas Bolt, bas fich an bie Thur heranbrangt."

Die Wagen mit dem Breterdach fuhren auf wie vorher, ein polnisches Commando erklang und ein heftiges Feuer der Feinde begann, diesmal ausschließlich auf die verhängnißvolle Thür und die Fenster in der Nähe gerichtet. Wie mächtige Schläge donnerten die Augeln an die Thür und das Mauerwerk, mehr als eine fand ihren Weg durch die Fensteröffnungen und schlug über den Häuptern der Vertheidiger an die Decke. Fink rief den Förster: "Sie sollen etwas wagen, Alter, stellen Sie Ihre Leute am Hinterthor auf, öffnen Sie die Pforte, schleichen Sie dicht am Haus herum und fassen Sie die Gesestellen hinter den drei Wagen links, die sich zu nahe an das

Haus gewagt haben, von der Seite. Rücken Sie ihnen nah auf den Leib, Sie können die Mannschaft rasiren, wenn Sie gut zielen. Die Wagen haben keine Deckung, ehe das Gestindel von hinten herzuläuft, sind Sie wieder zurück. Seien Sie schnell und vorsichtig, ich gebe Ihnen mit der Pfeise ein Zeichen, wenn Sie aus dem Schatten der Mauer hervorsbrecken sollen."

Der Förfter nahm feine Leute zusammen und eilte in ben Sof, Fint fprang in ben Oberftod zu Anton. Immer heftiger wurde das Keuer der Keinde. "Diesmal wird es grimmiger Ernft," fagte Anton. "Auch unsere Leute gerathen in Site." - "Dort fommt die Gefahr," rief Fint und wies burch die Manerlufe auf eine hohe unförmige Maffe, welche fich langfam naber ichob. Es war ein Erntewagen, breit und ju mächtiger Sobe belaben, ber von unfichtbarer Sand regiert gerade auf die Mitte des Schloffes zu fuhr. "Ein Brander! oben glängen die gelben Strobschütten. Ihre Absicht ift flar, fie baben fich an die Deichfel gestemmt und ftogen ben Wagen gegen die Thur. Jett gilt es zu zielen, keiner ber Wichte, welche ihn heranstoßen, darf zurück." Er flog die Treppe jum Thurm hinauf und rief ben Männern, die auf ber Blatt= form postirt waren, zu: "Alles bangt jest von euch ab; fo= bald ihr die Leute seht, welche ben Wagen bort vorwärts ichieben, gebt Feuer; wo ihr einen Schabel ober ein Bein erfennt, gebt Feuer. Wer an biesem Bagen ftößt, muß getötet werben."

Langsam kam ber Wagen nähen, Fink erhob ben Doppellauf seiner Büchse und preßte ben Kolben an die Wange. Zweimal zielte er und zweimal setzte er unzufrieden wieder ab. Der Wagen war so hoch beladen, daß es unmöglich wurde, die Gestalten, welche ihn fortschoben, zu erkennen. Es waren Augenblicke ängstlicher Spannung von beiden Seiten, auch das Feuer der Feinde hörte auf, alle Blicke hingen an dem friedlichen Wagen, der jetzt den erbitterten Streit zum tötlichen Ende bringen follte. Endlich wurde ber Rücken ber Sinterften, welche an ber Spige ber Deichfel brückten, fichtbar. Ein Doppelblit fuhr aus Fints Buchje, zwei gellende Schreie wurden gebort, ber Wagen blieb fteben, die Stogenden brangten fich bicht an einander, man erfannte zwei buntle Schatten am Boben. Fink lub, um seine Lippen schwebte ein wildes Lächeln. Ein wüthendes Schießen nach bem Thurm war die Antwort der Feinde. Einer der Leute auf dem Thurm wurde in die Bruft geschoffen, fein Gewehr fiel über die Mauer binab und raffelte auf ben Boben, ber Mann fturgte zu Wints Rugen Fint warf einen halben Blick auf ben Gefallenen und schlug die zweite Rugel in den Lauf. Da flogen einige Geftalten mit Windeseile aus ber Dammerung an ben Wagen beran, ein fräftiger Zuruf wurde gebort, und wieder setzte fich bie Maschine in Bewegung. "Brave Jungen," murmelte Fint, "fie find bem Tode verfallen." Es wurde mehr von ben Korpern an der Deichsel sichtbar. Wieder legte Fink an und dicht hintereinander flogen vom Thurm die tötlichen Rugeln an die Deichfel bes Wagens. Wieber ein Wehruf, aber ber Wagen bewegte sich vorwärts. Nicht mehr dreißig Schritt war er von ber Thur, es war die bochfte Zeit. Da flang ber gellende Ton der Knochenpfeife langgezogen burch die Racht, aus ben Genftern bes Oberftocks flog Die feurige Salve, und von ber linken Seite bes Saufes erhob fich ein lautes Geschrei. Der Förster brach vor, ein Saufe dunkler Schatten fturzte gegen bas Breterbach, bas ber Sausecke junachft ftanb, ein Augenblick Sandgemenge, einige Schuffe; erschreckt liefen bie überfallenen Feinde von ben Dachern gurud in bas freie Weld. Zum britten Male traf ber tötliche Doppelblit vom Thurme bie Deichsel bes Erntewagens, von panischem Schred ergriffen fturgten auch aus feinem Schatten bie Leute ruchwarts nach ber rettenden Finfterniß. Nicht zu ihrem Seil. Bom Thurme und aus ben Tenftern bes Oberftocks trafen verfolgende Rugeln bie Schutlosen. Die im Schlosse erkannten, bag mehr als

einer zusammenbrach. Hinten erhob sich zorniges Geschrei, im Schnellschritt rückte eine dunkle Linie vor, ihre Flüchtlinge aufzunehmen. Ein allgemeines Feuer der Massen gegen das Haus begann. Dann zog sich der Feind mit derselben Schnelsligkeit zurück, mit der er vorgedrungen war, er zog die Gescallenen und die Breterwagen mit sich aus der Schußlinie. Nur der Brander, eine dunkle Masse, stand noch einige Schritt von der Thür. Das Feuer hörte auf, auf den tötlichen Kampf folgte eine unheimliche Stille.

In der Halle des Oberstocks traf Anton mit Fink zussammen, gleich darauf kam der Förster. Schweigend suchte jeder der Freunde in dem matten Dämmerlicht zu erkennen, ob der andere unverletzt vor ihm stand. "Bortresslich gesmacht, Förster," rief Fink. "Erbitten Sie Einlaß beim Freisberrn und statten Sie Bericht ab."

"Und bitten Sie Fräulein Lenore, Ihnen die Mittel zu einem Berband zu geben, wir haben Berluste gehabt," sagte Anton traurig und wies auf den Boden der Halle, wo an die Band gelehnt zwei Männer saßen und stöhnten.

"hier kommt noch ein dritter," antwortete Fink, auf einen dunklen Körper weisend, welcher langsam durch zwei Männer die Thurmtreppe herabgetragen wurde. "Ich fürchte, der Mann ift tot, er lag wie ein Stück Holz zu meinen Küßen."

"Wer ift es?" frug Anton schaubernd.

"Borowsti, ber Schneiber," erwiederte halblaut einer ber Träger.

"Belch eine furchtbare Nacht!" rief Anton sich abwendend. "Daran dürsen wir jetzt nicht benken," sagte Fink, "das Menschenleben ist nur etwas werth, wenn man den Gleichsmuth hat, dasselbe bei passender Gelegenheit zu quittiren. Die Hauptsache ist, daß wir uns diese Brandsackel vom Halse gehalten haben; es ist nicht unmöglich, daß es den Schelmen noch gelingt sie anzustecken, sie wird da, wo sie steht, wenig Schaden thun." In biesem Moment glänzte ein heller Schein burch bie Schieflöcher bes Thurmes. Alles stürzte an die Fenster. Bon bem abgewandten Theil bes Wagens flammte ein blenbendes Licht auf, und mit einem plöglichen Ruck frachte die schwere Masse an die Mauer des Hauses. Ein einzelner Mann sprang von dem Wagen zurück, ein Dutzend Gewehre flog im Nu gegen ihn in Anschlag.

"Halt!" rief Fint mit burchbringender Stimme, "es ift gu fpat, schont ihn, er ift ein Braver, bas Unglück ift geschehen."

"Merei, Monsieur; à revoir," rief eine Stimme von unten, und der Mann sprang unverletzt vom Hause weg in die Finsterniß.

Im Ru stand der Wagen in Brand, aus dem Stroh und Reißig, womit er auf der Höhe beladen war, stiegen züngelnd die gelben Flammen, und durch die lodernde Glut suhren prasselnd weiße Fenergarben nach allen Richtungen auf. Das Haus war von plötzlichem Lichte erhellt, der Qualm drang massenhaft durch die zertrümmerten Fenster.

"Das ift Bulver," rief Fink. "Ruhig, ruhig, ihr Männer. Wir halten die Feinde ab, wenn sie wieder eindringen; du, Anton, sieh, ob du das Feuer bewältigst."

"Basser!" riesen die Leute, "bort brennt das Fensterkreuz."
Und draußen erklang neuer Commandoruf, die Trommel wirbelte, und mit wildem Siegesgeschrei rückte der Feind in einer Schützenkette an das Haus. Bon Neuem begann das Fener der Belagerer, um das Löschen des Brandes zu vershindern. Aus dem Basserbottich im Hose wurde Basser heraufsgebracht und an die züngelnde Flamme des Fensters gegossen; es war eine gefährliche Arbeit, denn die Front des Hauses war erleuchtet, und auf jede Gestalt, welche sichtbar wurde, richteten sich die Schüsse der Angreisenden, welche immer kecker herandrängten. Aengstlich sahen die Vertheidiger nach der Flamme und erwiederten nur unsicher das Feuer der Gegner. Auch die Wachen im Hose sahen mehr hinter sich als nach vorn,

bie Unordnung wurde allgemein, der Augenblick ber bochften Gefahr war gekommen, Alles schien verloren.

Bom Thurme rief ein Mann herab: "Sie bringen furze Leitern aus bem Dorfe, man fieht die Aerte in ihrer Sand."

"Sie wollen über den Breterzaun, sie schlagen die Fenster im Unterstock ein," riesen die Männer erschrocken durcheinander. Der Förster stürzte nach dem Hof, Fink riß einige Männer in seiner Nähe fort nach dem Flügel des Hauses, auf welchen ein Hause mit Leitern heranzog. Alles schrie durcheinander, selbst Finks drohender Zuruf drang nicht mehr in das Ohr der Leute.

Da eilten einige Männer mit Stangen aus bem Hofe an bie Thür der Borhalle. "Macht Platz!" rief eine stämmige Gestalt, "hier ist Schmiedearbeit." Der Mann riß die Riegel der Thür zurück, die Thüröffnung war vollständig geschlossen durch den brennenden Wagen. Mit der schweren Stange stieß der Schmied trotz Rauch und Flammen aus Leibeskräften in das brennende Holz des Wagens. "Helft mir, ihr Hasen," schrie er im zornigen Eiser.

"Er hat Necht," rief Anton, "heran, ihr Männer!" Breter und Deichselftangen wurden herzugeschleppt, und in dem Qualm drangen die Männer unermüdlich vorwärts und drückten und stachen in die glühende Masse. Mehr als einmal mußten sie zurückweichen, aber immer wieder trieb der Schmied in das Feuer hinein. Endlich gelang es dem Kunauer, als er nach oben stach, einzelne Garben von der Höhe herunterzuwersen. Man sah durch die lodernde Flamme am Obertheil der Thür den dunkeln Nachthimmel, ein Luftzug entstand, der Rauch wurde weniger erstickend. "Jetzt haben wir die ganze Besscherung," rief er frohlockend, ein brennendes Bund nach dem andern flog auf den Boden; dort brannten die einzelnen Flammenhäusischen unschällich nieder. Immer schneller wurde der Wagen entsaden, brennende Federbetten und Holzscheite sielen herab. Anton ließ die Thür zur Hälfte schließen, weil

jeht die seindlichen Kugeln durch die Flammen des Wagens schlugen, die Arbeiter mußten ihre Hebel von der Seite handshaben. Die Wagenleitern sielen verkohlt herunter, und mit einem frohen Ruf setzen die Arbeiter ihre Stangen nebeneinander an das Wagengerüst und schoben die Trümmer des Wagens einige Schritte vom Thore ab. Die Thüre wurde schnell wieder geschlossen und die Leute, schwarz wie Teusel, mit verbrannten Kleidern, wünschten einander laut Glück.

"Solche Nacht macht gute Freundschaft," rief der Schmied vergnügt und ergriff in der Freude seines Herzens Antons Hand, die nicht weniger geschwärzt war als die seine. — Unterdeß schmetterten die Aerte der Belagerer an den Berschlag mehrer Fenster des Unterstocks, die abgelösten Breter krachten und Finks Stimme erscholl: "Schlagt sie mit dem Kolben himmter!" Anton und der Schmied warsen sich an die Fenster, durch welche die Belagerer einzudringen suchten. Auch dort war die gefährlichste Arbeit gethan, als sie herzusrannten. Fink kam ihnen entgegen, die blutige Axt eines Insurgenten in der Hand, er schleuberte die Art von sich und rief dem Hausen Antons entgegen: "Schlagt neue Breter an die Fenster, ich hosse, die Schlächterei ist zu Ende."

Noch einige Salven von draußen und einzelne Schüsse vom Thurm, dann wurde es wieder still im Schlöß und auf der Ebene; noch schimmerten die Wände des Hauses von röthlichem Licht, aber der Schein wurde matter und grauer. Draußen erhob sich der Wind und trieb den Rauch, der aus den Fenstern wirbelte und aus den verbrannten Trümmern vor der Thür aufstieg, die Mauern entlang in die Finsterniß. Die reine Nachtluft füllte wieder den Corridor und die Halle, und ruhig glänzte das Sternenlicht herunter auf die Gesichter der Bertheidiger, auf tiesliegende Augen und bleiche Wangen. Die Kräfte der Kämpsenden waren erschöpft, im Hause wiedernaußen auf dem Felde.

"Welche Stunde ber Nacht ift?" frug Fint und trat gu

Anton, ber burch bie Schieflocher ber Halle bie Bewegungen bes Feindes beobachtete. "Mitternacht vorüber," erwiederte Sie stiegen zum Thurme hinauf und saben in der Runde umher. Der Anger um das Schloß war leer. "Sie haben sich schlafen gelegt, die Guten," fagte Fink; "auch die Feuer bort unten verglüben, aus dem Dorfe klingen noch einzelne Stimmen berüber. Nur die Schatten bort zeigen an. bag wir umftellt find. Sie haben eine Boftenkette in weitem Bogen rings um das Haus geführt, das sind unsere Nacht= wächter. Wir haben einige Stunden Friede bor uns. Und da wir morgen bei Tageslicht schwerlich ausschlafen werden. muffen unsere Leute diese Stunden benuten. Lag nur die nöthigsten Wachen stehen, und die Posten in zwei Stunden ablöfen. Wenn bu nichts bawider haft, geh' auch ich zu Bett. Laß mich wecken, sobald sich braußen etwas regt. Die Nacht= posten wirst bu sehr gut besorgen, bas weiß ich." So wandte sich Fink ab und ging in sein Zimmer, wo er sich auf bas Bett warf und nach einigen Augenblicken ruhig einschlief. Anton eilte in die Wachtstube, vertheilte mit dem Körster die Boften und bestimmte die Reihenfolge der Ablösung. schlafe boch nicht," fagte ber Alte, "erstens in meinen Jahren und bann als Jäger; ich will, wenn's Ihnen recht ift, die Nachtwache anführen und überall zum Rechten seben."

Noch einmal sah Anton in den Hof und die Ställe, auch hier war die Ruhe eingekehrt, nur die Pferde schlugen unsuhig auf den harten Boden. Leise öffnete er die Thür der Frauenstuben, dort in dem zweiten Zimmer hatte man die Verwundeten niedergelegt. Als er eintrat, saß Lenore auf einem Schemel neben dem Strohlager, zu ihren Füßen zwei der fremden Frauen. Er beugte sich über das Lager der Verwundeten, die farblosen Gesichter und das verworrene Haar der Armen stachen grell ab gegen die weißen Kissen, welche Lenore von ihrem Bett gerafst hatte. "Wie steht's mit ihnen?" frug Anton leise. "Wir haben versucht, die

Bunben zu verbinden," erwiederte Lenore; "ber Förfter fagt, bag Beide Soffnung geben."

"Dann," fuhr Anton fort, "überlaffen Sie ben Frauen bie Pflege und benuten auch Sie die Stunden ber Ruhe."

"Sprechen Sie mir nicht von Ruhe," sprach Lenore aufstehend, "Sie sind in dem Zimmer des Todes." Sie faßte ihn bei der Hand und führte ihn in die andere Ecke, dort zog sie an einem dunkeln Mantel und wies auf eine menschsliche Gestalt, welche darunter lag.

"Er ist tot!" sagte sie mit klangloser Stimme; "als ich ihn mit diesen Händen aufrichtete, ist er gestorben. An meisnem Kleide hängt sein Blut, und es ist nicht das einzige, das heut vergossen worden. Ich bin es gewesen," rief sie mit wilsdem Ausdruck und drückte krampshaft Antons Hand, "ich habe den Anfang gemacht mit diesem Blutvergießen. Wie ich den Fluch ertragen soll, weiß ich nicht. Wenn ich noch wohin geböre in der Welt, so ist es in dieses Zimmer. Lassen Sie mich hier, Wohlfart, und sorgen Sie nicht mehr um mich."

Sie wandte sich ab und setzte sich wieder auf den Schemel an das Strohlager. Anton deckte den Mantel über den toten Mann und verließ schweigend das Zimmer.

Er ging nach ber Wachtstube und ergriff bas Gewehr.

"3ch gebe auf ben Thurm, Förfter," fagte er.

"Jeder hat seine eigene Art," brummte der Alte. "Der Andere ist klüger, er schläft aus. Aber es wird frisch dort oben, ohne Mantel soll er nicht bleiben." Er schickte einen Mann mit einem Bauermantel hinauf und besahl ihm, bei dem Herrn oben zu warten. Anton ließ den Mann zum Schlaf niedersehen und wickelte sich in die warme Hülle. So saß er schweigend und klützte sein Haupt an die Mauer, über welche sich Lenore gebeugt hatte, als sie hinunter schoß. Und seine Gedanken flogen über die Ebene fort, aus der finstern Gegenwart in die unsichere Zukunft. Er sah über den Kreis der seindlichen Wachen und über den dumkeln King der Kiefers

wälber, welche ibn bier gefangen bielten und ibn fest banben an Berbaltniffe, die ibm jest fo fremd und abenteuerlich vortamen, als lafe er fie ab aus einem Buche. Gein eigenes Schicffal betrachtete er mit mubem Blick gleichmuthig wie ein fremdes, und rubig konnte er bineinblicken in die Tiefen feiner Seele, bie ibm fonft bas wogende Gefühl bes Tages verbarg. Er fab fein vergangenes Leben bor fich vorübergieben, bie Geftalt ber Ebelbame auf bem Balcon bes Schloffes, bas icone Madden auf bem Rabn unter ihren Schwanen, ben Rergenglang im Tangfalon, bie traurige Stunde, wo bie Ebelfrau ihren Schmuck in feine Banbe legte, alle Augenblicke, wo Lenorens Auge fo liebevoll bas feine gefucht batte, alle biefe Zeiten fab er vor fich und beutlich erkannte er ben Bauber, ben fie um ihn gelegt batten; Alles, mas feine Phantafie gefeffelt batte, fein Urtheil bestochen, feinem Gelbstgefühl geschmeichelt, bas erschien ihm jest als eine Täuschung.

Ein Irrthum war's feiner findischen Geele, ben bie Gitelfeit groß gezogen batte. Ach schon längst war ber glanzenbe Schein zerronnen, ber bem armen Sohn bes Calculators bas Leben ber Ritterfamilie ftart, ebel, begehrungswerth gezeigt batte. Ein anderes Gefühl war an die Stelle getreten, ein reineres, eine gartliche Freundschaft zu ber Ginzigen, bie in bem Rreife fich ftart erhalten hatte, als bie Unbern gerbrachen. Und jest löfte auch fie fich von ihm. Er fühlte, daß es fo war und immer mehr gescheben mußte. Er fühlte bas in Diefer Stunde ohne Schmerz als etwas Natürliches, was nicht anders fommen fonnte. Und er fühlte, daß er felbst baburch frei wurde von ben Banden, welche ihn bier fest bielten. Er erhob fein Saupt und fab über bie Balber binüber in die Ferne. Er schalt fich, bag ihm biefer Berluft nicht mehr Schmerzen bereitete, und gleich barauf, bag er einen Berluft fühlte. Bar im Grunde feiner Seele boch ein ftilles Begehren gewesen? batte er bas schöne Mabchen für feine Bufunft ju erwerben gebacht? batte er bavon geträumt, in ber Familie, für die er jest arbeitete, heimisch zu werden für immer? Wenn er in einzelnen Stunden der Schwäche dies Gestühl gehabt hatte, jest verurtheilte er es. Er war nicht immer gut gewesen, er hatte im Stillen eigennüßig auch an sich gedacht, wenn er Lenore sah. Das war unrecht gewesen, und ihm geschah sein Recht, daß er jest allein stand unter Fremden, in Bershältnissen, die ihn wund drückten, weil sie nicht klar waren, in einer Lage, aus der auch sein Entschluß ihn nicht lösen konnte, nicht jest, und schwerlich in der nächsten Zukunft.

Und doch fühlte er sich frei. "Ich werde meine Pflicht thun und nur für ihr Glück sorgen," sagte er saut. — Aber ihr Glück? Er dachte an Fink und an das Wesen des Freundes, das ihm selbst immer wieder imponirte und ihn so oft ärgerte. Würde er sie wieder lieben, und würde er sich sesselle lassen in diesen Verhältnissen? "Arme Lenore!" seufzte er.

So stand Anton, bis der helle Schein vom Nordrand des Horizonts herüberzog auf Osten zu, und von dort ein fahles Grau am Himmel aufstieg, der schauerbringende Borbote der Worgensonne. Da sah Anton noch einmal auf die Landschaft um sich herum, schon konnte er die Wachen der Landseute zählen, die zu zweien das Schloß umstanden; hier und da blinkte ein Sensenspieß in hellerem Licht. Anton beugte sich nieder und weckte den Mann, der neben der Blutlache des getöteten Kameraden eingeschlasen war, dann stieg er herunter in die Wachtstube, warf sich auf das Stroh, das ihm der Förster sorgiam auseinander schüttelte, und schlief ein, gerade als die Lerche aus dem feuchten Boden aufslog, um durch ihren fröhlichen Auf die Sonne herbeizuholen.

5.

Nach einer Stunde weckte der Förster den Schlasenden. Anton suhr auf und sah verdutzt in die fremdartige Umsgebung. "Es ist fast Sünde Sie zu stören," sagte der ehrliche Alte; "draußen ist Alles ruhig, nur die Reiterei der Feinde ist auf dem Wege nach Rosmin abgezogen."

"Abgezogen?" rief Anton, "so sind wir frei."

"Bis auf das Fußvolk," sagte der Förster, "es kommen immer noch zwei auf einen von uns. Sie halten uns sest. — Und noch etwas habe ich zu sagen. In der Tonne ist kein Wasser mehr. Die Hälfte haben unsere Leute ausgetrunken, das Uebrige ist ins Feuer gegossen. Ich für meinen Theil mache mir nichts aus dem Getränk, aber das Schloß ist voll Menschen, ohne einen Trank werden sie schwerlich den Tag aushalten."

Anton sprang auf. "Das war ein schlechter Morgengruß, mein Alter."

"Der Brunnen ist cassirt," suhr ber Alte fort, "aber wenn wir jetzt eine von den Frauen an den Bach schickten? Die Wachen würden den Weibern nicht viel thun, vielleicht würden sie ihnen nicht wehren, einige Eimer Wasser zu holen."

"Einige Eimer," sagte Anton, "die werden uns wenig nüten."
"Es ist doch etwas für's Herz," erwiederte der Alte, "man müßt' es eintheilen. Wenn die Rebekka hier wäre, die schaffte uns Wasser. So müssen wir es mit einer Andern wagen. Die Sacramenter dort sind nicht schlecht gegen die Frauenzimmer, wenn nämlich diese Dreistigkeit haben. Wenn es Ihnen recht ist, will ich's mit einem von unsern Bälgern versuchen."

Der Förster rief in die Küche hinunter: "Susta!" Das Polenkind sprang aus dem Kellerraum herauf.

"Höre, Susfa," sagte der Förster bedächtig, "wenn der Herr Baron auswacht, wird er frisches Wasser verlangen; das Wasser im Schlosse ist zu Ende, zum Trinken haben wir Bier und Schnaps genug, aber welcher Christenmensch kann sich in Bier die Hände waschen? Nimm schnell die Eimer und hole uns Wasser, lauf' hinunter zum Bach, du wirst

schon mit den Nachbarn dort fertig werden. Schwatze aber nicht lange mit ihnen, sonst friegen wir ein Donnerwetter vom Herrn. — Und hör', frage die Nachbarn doch, wozu sie noch mit ihren Spießen dastehn, ihre Reiter sind ja schon abgeritten. Wir haben nichts dawider, wenn die dort unten sich anch fortmachen."

Willig ergriff das Mädchen die Wassereimer, der Förster öffnete die Hosthür und die Kleine trabte dem Wasser zu. Mit unruhiger Erwartung sah ihr Anton nach. Das Mädschen kam dis an den Bach, ungehindert und ohne sich um den Bosten zu kümmern, der etwa zwanzig Schritt vor ihr stand und ihr neugierig zusah. Endlich ging einer der Sensenmänner auf sie zu, das Mädchen setzte den Eimer zu Boden, schlug die Arme übereinander, und Beide singen eine friedliche Unterhaltung an. Zuletzt ergriff der Sensenmann die Eimer, bückte sich selbst zum Wasser hinunter und reichte die gefüllten dem Mädchen. Langsam brachte die Kleine ihre vollen Eimer zurück, der Förster öffnete wieder das Thor und sagte schmunzelnd: "Brav, Susanne. Was hat denn die Wache mit dir gesprochen?"

"Dumme Dinge," erwiederte das Mädchen erröthend, "er hat mir gesagt, ich soll ihm und seinen Kameraden das Thor aufmachen, wenn sie wieder an das Schloß fommen."

"Wenn's weiter nichts war," sagte ber Förster schlau. "Also fie wollen wieder an bas Schloß?"

"Freilich wollen sie," sagte die Kleine, "die Reiter find gegen bas Militär nach Rosmin gezogen; wenn sie zurücksehren, sausfen sie alle zusammen gegen bas Schloß, sagte ber Mann."

"Wir werden sie schwerlich hereinlassen," erwiederte der Förster, "Keiner soll zum Thor herein, als bein Schatz dort unten. Du hast's ihm doch versprochen, wenn er allein kommt und bei der Nacht?"

"Nein," antwortete Susanne aufgebracht, "aber ich durfte boch nicht bose sein."

"Bielleicht können wir's jum zweiten Mal probiren?" frug ber Förster auf Anton blidend.

"Ich zweisle," versetzte dieser; "dort reitet einer der Ofsiziere an den Bosten heran; der arme Bursch wird für seinen Ritterdienst einen rauhen Morgengruß erhalten. Kommt her, wir theilen den kleinen Borrath. Der erste Eimer zur Hälfte für die Herrschaft, zur Hälfte für uns Männer, der zweite zu einer Morgensuppe für die Frauen und Kinder." Er goß selbst das Basser in die verschiedenen Gesäße und stellte den Schmied als Bächter dazu. Beim Eingießen sagte er zu dem Förster: "Das ist die schwerste Arbeit, die wir während der Belagerung gehabt haben. Noch weiß ich nicht, wie wir den Tag aushalten wollen."

"Es geht Bieles," erwiederte troftend ber Forfter. -

Ein heller Frühlingstag begann, wolfenlos stieg die Sonne hinter dem Wirthschaftshose herauf, bald erwärmte ihr milder Strahl die Luft, welche seucht um die Mauern des Schlosses lag. Die Leute suchten die sonnige Sche des Hoses, in kleinen Gruppen saßen die Männer mit ihren Frauen und Kindern zusammen, alle zeigten gute Zuversicht. Anton trat unter sie: "Wir müssen uns gedulden die Mittag, vielleicht die Rachmittag, dann kommen unsere Soldaten."

"Wenn die drüben nicht mehr thun als jett, so können wir's ruhig ansehn," bemerkte der Schmied, "fie stehn jo hölzern wie eingegrabene Zaunpfähle."

"Sie haben gestern ihre Courage verloren," sagte ein Unberer verächtlich.

"Es war Strohseuer, der Schmied hat ihnen die Bündel vom Wagen geworfen, sie haben nichts mehr zuzusetzen," rief ein Dritter.

Der Schmied schlug die Arme übereinander und lächelte ftolz, und vergnügt sah seine Frau zu ihm auf.

Bett wurde es in bem, obern Stock lebendig, ber Freiherr flingelte und forberte Bericht. Anton eilte hinauf, ihm und

ben Damen zu erzählen, bann trat er in Finks Zimmer und weckte ben Freund, ber noch im festen Schlummer lag.

"Guten Morgen, Tonh," grüßte Fink und behnte sich behaglich; "ich komme im Augenblick herunter. Wenn bu mir burch beine Berbindungen etwas Wasser verschaffen könntest, wurde ich dir sehr dankbar sein."

"Ich will dir eine Flasche Wein aus dem Reller holen," erwiederte Anton; "bu mußt dich heut mit Wein waschen."

"Sui!" rief Fint, "fteht es fo? Es ist boch wenigstens fein Rothwein?"

"Wir haben überhaupt nur wenige Flaschen," fuhr Anston fort.

"Du bift ein Unglücksrabe," fagte Fink feine Stiefeln suchend, "um so mehr Bier wird in euern Rellern sein."

"Gerade so viel, als zu einem Trunk für die Mannschaft reicht; ein Fäßchen Branntwein ist jest unser größter Schat."

Fint pfiff die Melodie des Deffauers. "Siehft du wohl, mein Sohn, daß beine Bartlichkeit für die Frauen und Rinber ein wenig sentimental war? Ich sehe bich im Geifte vor mir, wie du mit aufgestreiften Sembarmeln die magere Rub schlachtest und mit beiner alten Gewiffenhaftigfeit bem bungernben Bolf biffenweis in ben Mund ftecfft. Du in ber Mitte, fünfzig aufgesperrte Mäuler um bich berum. Binde bir nur gleich ein Dutend Birfenruthen, in wenigen Stunden wird ein Geschrei bungernder Rinder gum Simmel aufsteigen, und bu wirft genöthigt fein, trot beiner Menschenliebe bie gange Bande auszuhauen. Uebrigens bente ich, wir haben uns gestern nicht schlecht gehalten, ich habe ausgeschlafen, und so mögen heut die Dinge gebn, wie sie können. Und jett laß uns nach bem Feinde febn." Die Freunde ftiegen auf ben Thurm, Anton berichtete, was er erfahren batte, Fint unterfuchte forgfältig bie Poftenfette und fab mit bem Fernrobr die hellen Bander ber Feldwege entlang, bis dahin, wo der bunkle Wald fie verbeckte. "Unsere Lage ift zu friedlich, um troftreich zu sein," sagte er endlich, bas Rohr zusammen-

"Sie wollen uns aushungern," verfette Anton ernft.

"Ich traue ihnen diese Schlauheit zu, und sie rechnen nicht schlecht, benn im Bertrauen, ich habe starken Zweifel, ob wir auf Entsatz hoffen durfen."

"Auf Karl fonnen wir uns verlaffen," begütigte Anton.

"Auf meinen Braunen auch," erwiederte Fink; "aber es ist wohl möglich, daß mein armer Blackfoot in diesem Augensblick bereits das Unglück hat, das Gejäß irgend eines Insurgenten zu tragen. Ob Innker Karl nicht einem der Hausen, welche sicher in der ganzen Gegend umberschwärmen, in die Hände gefallen ist, ob er überhaupt die Regulären ausgesunden hat, ob diese ferner Lust haben, und zu Hilse zu marschiren, ob sie endlich den Wit haben, zu rechter Zeit anzukommen, und ob sie zu allerletzt stark genug sind, die Schaar, welche ihnen den Weg zu uns verlegt, zu zerstreuen, das, mein Junge, sind alles Fragen, welche wohl aufgeworsen werden dürsen, und ich will sieder alle Brombeeren der Welt aussessen, als eine fröhliche Antwort darauf geben."

"Bir könnten's mit einem Ausfall versuchen, freilich er würde blutig werden," rieth Anton.

"Bah," sagte Fink. "Aber was schlimmer ist, er würde nichts nuten. Einen Hausen wersen wir vielleicht, die nächste Stunde ist ein anderer da. Nur siegreicher Entsat kann uns aus der Klemme helsen. So lange wir in diesen Mauern unser Hausrecht wahren, sind wir stark, auf freiem Feld mit Weibern und Kindern werden wir von einem Dutend Reiter überrannt."

"Warten wir's alfo ab," fcblog Unton finfter.

"Weise gesprochen, ber ganze With des Lebens ist zuletzt ber, daß man sich und Andern keine Fragen vorlegt, die nicht zu beantworten sind. Die Sache droht langweilig zu werden."

So stiegen die Freunde wieder herab und so verstrich Frentag, Berte. v. 17

Stunde auf Stunde, langsame Stunden bleierner Unthätigkeit. Bald sah Anton, bald Fink mit dem Fernrohr nach den Dessenungen des Waldes, es war wenig Auffallendes zu sehen. Patrouillen der Feinde kamen und gingen, bewassnete Hausen von Landleuten zogen dem Dorfe zu und wurden nach versschiedenen Richtungen wieder abgesandt, die Postenkette wurde regelmäßig besichtigt und alle zwei Stunden abgelöst. Die Belagerer waren beschäftigt, die Dörfer der Umgegend zu durchssuchen und zu entwassnen, um die im Schloß zuleht mit vereinter Kraft anzugreisen. Die Deutschen waren in ihrem Steinbau umstellt wie ein wildes Thier in seinem Lager, und die Jäger warteten mit ruhiger Sicherheit die Stunde ab, wo der Hunger oder Feuer und Wassen die Bezwungenen herausetreiben mußten.

Unterdeß versuchte Fink, die Leute zu beschäftigen, die Männer mußten Waffen und Armatur reinigen und puten, sie mußten antreten und Fink untersuchte selbst die einzelnen Gewehre; darauf wurde Pulver und Blei vertheilt, Kugeln gegossen und Patronen gemacht. Die Frauen wies Anton an, Haus und Hof zu reinigen, so weit dies ohne Wasser mögelich war. Das hatte die gute Wirkung, die Eingeschlossenen durch einige Stunden in Thätigkeit zu erhalten.

Die Sonne stieg höher und die Luft trug von dem nächsten Dorf das leise Bimmeln der Glocke herüber. "Die erste Mahlzeit ist spärlich genug ausgefallen," sagte Anton zu seinem Kameraden, "die Kartosseln sind in der Asche gebraten, auch Fleisch und Speck sind zu Ende, die Köchin kann das Mehl nicht mehr verbacken, es feblt wieder an Wasser."

"So lange wir die Milchfuh im Stall haben," erwiederte Fink, "besitzen wir immer noch einen Schatz, ben wir dem hungrigen Bolk vorzeigen können. Dann bleiben noch die Mäuse des Schlosses und zuletzt unsere Stiefeln. Wer in diesem Lande verurtheilt war, bisweilen Beefsteak zu essen, der fann Stiefelleder für kein zähes Gericht halten."

Der Förster unterbrach bas Gespräch mit ber Melbung: "Ein einzelner Reiter kommt vom Wirthschaftshof auf das Schloß zu, hinter ihm geht ein Frauenzimmer; ich wette, es ift die Rebekka."

Der Reiter näherte sich, ein weißes Taschentuch schwenkend, ber Thür in der Borhalle, er hielt neben den verkohlten Trümsmern des Erntewagens und sah nach den Fenstern des Obersstocks. Es war der Parlamentär vom Tage zuvor.

"Wir wollen nicht so unhöflich sein, ben Herrn warten zu lassen," sagte Fink, schob den Riegel zurück und trat uns bewaffnet auf die Schwelle. Der Pole grüßte schweigend, Fink lüstete seine Mütze.

"Ich habe Ihnen geftern Abend gefagt," begann ber Reiter, "daß ich heut das Bergnügen haben wurde, Sie wieder zu feben."

"Ei," antwortete Fink, "Sie selbst waren ber Herr, ber uns den Rauch verursachte. Es war schade um den Erntewagen."

"Sie haben gestern Ihre Leute verhindert, auf mich zu seuern," suhr der Pole in deutscher Sprache mit hartem Accent sort, "ich bin Ihnen dankbar dasür und möchte Ihnen meine Erkenntlichkeit beweisen. Wie ich höre, sind Damen in diesem Hause, das Mädchen bringt ihnen Milch. Wir wissen, daß man hier im Schloß kein Wasser hat, und ich wünsche nicht, daß die Damen durch unsern Streit zu Entbehrungen genöthigt werden."

"Du Rader," murmelte ber Förfter.

"Wenn Sie mir erlauben, Ihnen für die Milch einige Flaschen Bein aus unserm Keller zurückzugeben, so nehme ich Ihr Geschenk mit Dank an," erwiederte Fink. "Ich setze voraus, daß Ihnen in der Schenke diese Flüssigkeit ebenfalls nicht im Ueberfluß zu Gebote stehen wird."

"Es ift gut," fagte ber Bole lächelnb. Rebeffa eilte mit ihrem Krug nach ber Pforte bes Hofraums, gab die Milch

ab und empfing burch ben brummenden Förster die Flaschen mit Wein. Der Pole aber suhr fort: "Wenn Sie auch mit Wein versehen sind, so kann dieser doch nicht das Wasser ersetzen, Ihre Garnison ist zahlreich, und wir hören, daß Sie viele Frauen und Kinder im Hause haben."

"Ich werbe es für kein Unglück halten," erwiederte Fink, "wenn die Frauen und Kinder einige Tage mit uns Männern Wein trinken, die Sie uns den Gefallen erweisen, um den ich Sie sichon gestern ersuchte, dies Gut und den Brunnen drüben zu verlassen."

"Hoffen Sie nicht barauf, mein Herr," sagte ber Pole ernst, "wir werden jede Gewalt anwenden, Sie zu entwaffnen; wir wissen jetzt, daß Sie keine Artisserie haben, und es ist uns jede Stunde möglich, den Eingang in dies Haus zu erzwingen. Sie haben sich aber als tapfere Männer gehalten, und wir wünschen nicht weiter zu gehen, als wir müssen."

"Borfichtig und verftandig," verfette Fink beiftimmend.

"Deshalb mache ich Ihnen einen Borschlag, der Ihr Ehrzesihl nicht verletzen wird. Sie haben auf keinen Entsatz zu hoffen. Zwischen Ihrem Militär und diesem Dorf steht ein starkes Corps unserer Truppen, ein Zusammenstoß beider Armeen ist in den nächsten Tagen einige Meilen von hier zu erwarten, und Ihre Commandenrs sind deshalb außer Stande, einzelne Corps zu detachiren. Ich sage Ihnen keine Neuigkeit, denn Sie wissen das so gut als wir selbst. Und so verdürge ich Ihnen und Allen, welche in diesem Hause sind, dei meinem Ehrenwort freien Abzug, wenn Sie Ihre Wassen und das Schloß übergeben. Wir sind bereit, Sie und die Damen durch eine Escorte in jeder Richtung, welche Sie wünschen, so weit zu geleiten, als wir das Terrain behaupten."

Fink versetzte ernsthafter, als er bis dahin gewesen: "Darf ich fragen, aus wessen Munde das Chrenwort kommt, das mir soeben gegeben wurde?" "Dberft Blotowsty," erflärte ber Reiter fich leicht verneigend.

"Ihr Borschlag, mein Herr," entgegnete Fink, "verpstichtet uns zu Dank. Ich setze keinen Zweisel in die Aufrichtigkeit Ihres Anerbietens und will auch annehmen, daß Ihr Einsstuß auf die Männer, welche Sie begleiten, groß genug ist, um diese Bedingungen aufrecht zu erhalten. Da ich aber nicht selbst des Hauses Herr bin, so muß ich diesem Ihre Borschläge mittheilen."

"Ich warte," sagte ber Pole, ritt auf eine Entfer= nung von dreißig Schritt zurück und hielt ber Thur gegen= über ftill.

Fink schloß die Thur und sagte zu Anton: "Schnell zum Freiherrn! Was ist deine Meinung?"

"Aushalten," verfette Anton.

Sie trafen ben Freiherrn in seinem Zimmer, ben Kopf in seine Hände gestützt, mit verstörtem Gesicht, ein Bild bes Leidens und nervöser Unruhe. Fink trug ihm das Anerbieten bes Polen vor und bat um seine Entscheidung.

Der Freiherr erwiederte: "Ich habe bis jetzt vielleicht mehr gelitten, als irgend einer der Braven, welche in diesem Hause ihr Leben gewagt haben. Es ist ein surchtbares Gessühl, hilflos dazusiten, wo die Shre gebietet in der vordersten Reihe zu stehen. Aber eben deshalb habe ich kein Recht, Ihnen Borschriften zu machen. Wer außer Stande ist zu kämpsen, hat auch kein Recht, zu bestimmen, wann der Kampsaushören soll. Ich habe ja kaum das Recht, Ihnen meine Ansicht zu sagen, weil ich fürchte, daß sie sür Ihren hochsherzigen Sinn bestimmend sein würde. Außerdem kenne ich Unglücklicher nicht die Leute, welche mich vertheidigen, ich habe kein Urtheil über ihre Stimmung und über ihre Krast. Ich überlasse Ihnen Alles und lege das Schicksal der Meinen verstrauend in Ihre Hand. Der Himmel möge Ihnen vergelten, was Sie sür mich thun. Nicht für mich, um Gottes willen

nicht für mich, das Opfer ware zu groß," rief ber erregte Mann, erhob seine gefalteten Hände und starrte mit den glanzlosen Augen in die Höhe; "benken Sie an nichts als an die Sache, welche wir vertheidigen."

"Benn Sie ums ein so hobes Vertrauen schenken," sagte Fint mit ritterlicher Haltung, "so sind wir entschlossen, Ihr Schloß zu halten, so lange wir noch eine schwache Hoffnung auf Entsatz haben. Unterbeß sind ernste Zufälle möglich, die Weigerung unserer Leute sich ferner zu schlagen, oder das gewaltsame Eindringen der Feinde."

"Meine Frau und Tochter bitten wie ich, daß Sie in dieser Stunde auf ihr Wohl keine Rücksicht nehmen. Gehen Sie, meine Herren," rief der Freiherr seine Arme ausstreckend, "die Ehre eines alten Soldaten liegt in Ihrer Hand."

Beide Männer verneigten sich tief vor dem Blinden und verließen das Zimmer. "Es ist doch Shre in den Leuten," sagte Fink auf dem Wege, mit dem Kopse nickend. Er öffnete die Thur, der Offizier ritt heran.

"Der Freiherr von Rothsattel bankt Ihnen für Ihr Anserbieten, er ist entschlossen, sein Haus und das Eigenthum derer, welche sich ihm anvertraut haben, gegen Ihre Angrisse zu vertheidigen bis zum Neußersten. Wir nehmen Ihren Borsschlag nicht an."

"So tragen Sie die Folgen," rief der Reiter zurück, "und die Berantwortung für Alles, was jetzt geschehen muß."

"Ich übernehme die Berantwortung," sagte Fink. "An Sie aber noch eine Bitte. Es sind außer den Frauen und Kindern der Landseute zwei Damen in diesem Schloß, die Gemahlin und Tochter des Freiherrn von Rothsattel; wenn ein Zufall Ihnen doch Gelegenheit geben sollte, die Räume dieses Hauses zu betreten, so empsehle ich die Wehrlosen Ihrem ritterlichen Schut."

"3ch bin ein Pole!" versette der Reiter ftolz, fich auf seinem

Pferde erhebend. Er nahm den hut ab und ritt in kurzent Galopp nach dem Wirthickaftsbofe gurud.

"Er sieht aus wie ein kühner Bursch," sagte Kink sich unwendend zu den Leuten, welche aus der Wachtstube herzusgeeilt waren. "Aber meine Männer, wenn man die Wahl hat, ob man sich verlassen soll auf die Bersprechungen eines Feindes oder auf dies kleine Rohr von Eisen, so din ich allemal der Meinung, daß man sich am besten dem vertraut, was man in der Hand hält." Er schüttelte sein Gewehr. "Der Pole verspricht uns freien Abzug, weil er weiß, daß in ein paar Stunden seine Bande vor unsern Soldaten auseinanderslausen wird. Wir wären für ihn ein guter Bissen, an die dreißig Gewehre! Und wenn die Reiter kämen und uns nicht in dem Hause fänden, zu dem wir sie gerusen, sondern dies Gesindel mit seinen Krötenspießen, sie würden uns ein schönes Donnerwetter nachschießen, und wir hätten den Schimps für immer."

"Ob er es ehrlich gemeint hat?" frug einer ber Leute

Fink faßte ben Mann vertraulich an der Klappe seines Rockes: "Ich glaube, daß er es ehrlich meint, mein Junge, aber ich frage euch, wie weit reicht bei diesem Bolk der Geborsam? Wir wären noch nicht hinter der Waldecke dort unten, so käm' ein anderer Haufe über uns, und die Weiber und eure Sachen würden vor unsern Augen mißhandelt. Und deswegen, rechne ich, thun wir am besten, wenn wir ihnen die Zähne zeigen."

Lebhafte Beistimmung ber Sorer folgte, und einige Soch! auf die jungen Herren im Schlosse wurden ausgebracht.

"Bir danken," sagte Fink, "und jetzt Alle auf Posten, ihr Männer, benn es kann wohl kommen, daß sie sich wieder blutige Köpfe holen. — Das hält sie auf eine Stunde hin," suhr er zu Anton gewandt fort. "Ich glaube nicht an einen Angriff bei Tage, aber auf Posten stehen ist besser für sie

als die Röpfe zusammensteden. Bei alle bem ift quer, baß bie Leute biefe Berhandlung angehört haben."

Much ber ftrenge Dienft, ben Fint jett einrichtete, vermochte nicht die Entmuthigung aufzuhalten, welche allmählich. je weiter die Sonne am Simmel ftieg, über die fleine Befatung fam. Die Borte bes Polen waren von Bielen gebort worden, auch die Weiber hatten neugierig ihre Thur geöffnet und fich in die Salle gedrängt. Leife, nach und nach fiel die Kurcht in die Bergen, und ansteckend wie eine Krantbeit erfaßte fie Einen nach bem Anbern. In ber Frauenftube brach fie aus. Blötlich empfanden Einzelne eine große Sebnsucht nach Baffer, fie flagten über Durft, zuerft schüchtern, bann lauter, fie brängten sich an der Thur der Ruche zusammen und begannen laut zu schluchzen. Nicht lange, jo ichrieen alle Rinder nach Waffer, und Biele, die unter andern Umftanden nicht an Trinken gebacht batten, fühlten sich unsäglich elend. Anton ließ die letten Flaschen Wein aus bem Reller bolen, zerschnitt bas lette Brob, tauchte jedem Einzelnen einige Biffen in ben Wein ein, bis fie gang burchweicht waren, und vertheilte fie mit ber ernsthaften Berficherung, bies fei bas beste Mittel gegen Durft; wenn man bas in ben Mund ftecke, fo fei man einen gangen Tag lang nicht im Stande Baffer ju trinken, und wenn man Gelb bafür befomme. Das balf auf eine Weile, aber die Angst fand andere Thuren, durch welche fie fich einschlich. Manche überlegten, mas fie benn zu verlieren batten, wenn fie ein altes Gewehr abgaben und bafür bie Freiheit erhielten und bas Recht, überall bingugeben, wobin fie wollten. Diese Unficht murbe vorläufig von dem Forfter befämpft, ber fich in die Mitte ber Wachtstube ftellte und ent= ichloffen erwiederte: "Ich will euch fagen, Gottlieb Figner, und euch, ihr bider Bofel, daß bas Weggeben bes Gewehrs für uns alle eine Rleinigfeit ift, es ift nur ber Uebelftand babei, daß ber von euch, der auf diesen niederträchtigen Gebanken fame, ein gang gemeiner feiger Schuft ware, vor bem ich alle

Tage ausspuden wurde, so oft ich ihn trafe." Darauf gaben Rigner und Botel bem Förster eifrig Recht, und Botel erflärte, er werde es mit jedem folchen Kerl ebenso machen wie ber Förster. Und auch biese Gefahr war beseitigt. Aber bie abgelöften Wachen blieben in unrubiger Unterhaltung. Die Streitfrafte bes Schloffes wurden mit benen bes Feindes ver= glichen; endlich murbe bie geringe Stärfe bes Pfablwerts im Sofe ber berrichende Gegenstand einer furchtsamen Rritif. Es war flar, bag bort ber nächste Angriff erfolgen wurde, und auch die Bebergten nahmen an, daß ber Boblengaun nur ge= ringen Wiberftand leiften fonnte. Sogar ber treue Schmied schüttelte mit ber Sand an bem Zaun und fand feinen Gefallen an ber Art, wie er zusammengenagelt war. In ben Mittagftunden waren biefe Unfälle von Zaghaftigfeit noch nicht gefährlich, benn ber größte Theil ber Männer erwartete, bas Gewehr in ber Sand, jeden Augenblick ben Anmarich bes Feindes. Als fich aber die Sonne von ihrer Bobe neigte, ohne daß ein Angriff erfolgte und ohne daß der Boften auf bem Thurm ben Entsats melbete, ba wirften Thatlofigfeit und Abspannung zusammen, bas Leiben allgemein zu machen. Die Mittagstoft war ungenügend, Kartoffeln mit verfohlter Rinde und etwas Salz bazu. Natürlich fingen die Leute wieber an au burften, wieder tamen die Frauen jammernd zu Anton und flagten, fein Mittel babe nur auf furze Zeit geholfen. Und auch unter ben Männern flog die Angst um Sunger und Durft von einem Pfeiler jum andern, aus ber Bacht= ftube in den Sof bis hinauf in den Thurm. Unton hatte bie boppelte Ration Branntwein ausgetheilt, auch bas half nicht bei Allen. Die Manner wurden nicht auffätzig, es war zu viel gute Urt in ihnen, fie wurden nur fleinlaut und schwächer. Fint fab mit verächtlichem Lächeln auf Diese Symptome eines Buftandes, ber feinem elaftischen Geift und feinen ftablernen Nerven unbegreiflich war. Aber Anton, ben Alle mit Bitten und Rlagen überliefen, fühlte bie gange Berlegenheit biefer

Stunden. Etwas mußte geschehen, um gründlich zu belfen, ober Alles war verloren. Go trat er in ben Sof, entschloffen bie Rub zu opfern. Er ftellte fich bor bie Milchfuh, flopfte fie auf ben Sals: "Liefe, armes Thier, bu mußt jest baran." Ms er fie am Strick berauszog, fiel fein Blick auf bie leere Baffertonne, und ibn übertam ein glücklicher Gebante. Die Erhebung bes Bobens über bas Baffer bes Baches betrug nur wenige Fuß, die gange Gegend war quellenreich, es war wahrscheinlich, daß man in geringer Tiefe Baffer finden würde. Es war für die Befatung eine leichte Sache, ein Brunnenloch auszugraben. Wenn man die ausgegrabene Erbe an bas Bfablwert ftampfte, fo wurde bie Teftigfeit beffelben beträcht= lich vermehrt. Und was die Sauptsache war, die Arbeit feste alle mußigen Sande in Bewegung, fie konnte Stunden ja Tage lang fortgesett werben. Aus früheren Bersuchen mußte er, daß das Baffer um das Schloß schlammig und in gewöhnlicher Zeit nicht zu brauchen war, aber barauf fam es beut nicht an. Anton fab nach ber Sonne, es war feine Minute zu verlieren.

Er rief ben Techniker in ben Hof, und als dieser freudig beistimmte, alle freien Hände des Schlosses, auch die Weiber und stärkeren Kinder. Das Wertzeug der Arbeiter wurde herzugeholt, nach wenig Augenblicken waren zehn Männer mit Hacke und Spaten beschäftigt, in der Mitte des Hoses ein großes Loch mit schräger Böschung nach unten zu graben, die Frauen und Kinder mußten unter Aussicht des Technikers die ausgegrabene Erde an dem Psahlwerk selfstampsen. Einige Männer, und was von Frauen noch zur Hand war, rief Anton zum Schlachten der armen Kuh, welche noch einmal dem Bolf gezeigt wurde, bevor sie dem Berhängniß des Tages erlag. Schnell war Alles in eifrigster Thätigkeit. Das Brunnenloch, an der Oberfläche viel weiter, als für eine regelmäßige Röhre nothwendig gewesen wäre, vertiefte sich zusehends, und an dem Bohlenzaun stieg ein Wall in die Höhe, wie durch die Kraft

hilfreicher Erbgeister aus dem Boden gehoben. Die Leute griffen an, wie sie in ihrem Leben nicht gethan hatten, im Wettfampf flogen die Spaten der Männer, barfüßige Beinchen sprangen begeistert über die Erde, Holzschuhe und Pantosseln stampsten ihre Spuren tief hinein. Jeder wollte mit angreisen, es waren mehr Hände zur Stelle, als der Raum zu bewegen erlaubte. Alle Bangigkeit war verschwunden, lustige Scherze flogen hin und her. Auch Fink kam herbei und sagte zu Anton: "Du bist ein Heidenbekehrer, du verstehst für das Seelenheil beiner Gemeinde zu sorgen."

"Die Gemeinde arbeitet," erwiederte Anton fröhlicher, als er in den letzten vierundzwanzig Stunden gewesen war.

Das Brunnenloch vertiefte fich, bag man mit einer furzen Leiter hinabsteigen mußte, ber Grund wurde feucht, die Männer arbeiteten in einem Sumpf, gulett mußte ber Schlamm in Rübeln heraufgereicht werben, aber bie Leute brangten fich jum Tragen, die Eimer flogen aus einer Sand in die andere. Mit lautem Gelächter, wie Rinder, begrüßten fie jeden Schmutfleck, ber aus ben Eimern auf die Rleiber ber Ungedulbigen fpriste. Der Wall erhob fich bereits fußboch über bas Bfahlwerk, und ba es an Rasen fehlte, schlugen bie Leute an ber innern Bofchung Solz und Steine mit einer Rraft binein, welche die Maffe fest machte wie Stud. Raum, bag Anton bie schmale Seitenpforte frei erhielt. Unter ben feindlichen Boften am Bach zeigte fich eine unruhige Bewegung, Reiter fprengten bie Poftenfette entlang und faben auf bas neue Festungswert, zuweilen wagte sich einer näber beran, zog sich aber zurud, wenn ber Förfter fein Bewehr über ben Ball erhob. So verrann Stunde auf Stunde, die Somie fank binab, und ber Schein ber Abendröthe flog über ben Simmel. Die Leute im Sof achteten nicht barauf, unten im Brunnenloch ftanden die Manner bis an ben Leib im Baffer. war ein gelbe schmutige Muffigfeit, aber bie Leute starrten in die Deffnung, als ob bort ein Schat von fluffigem Gold heraufquölle. Endlich, als schon die Schatten des Abends dunkel auf der Deffnung lagen, befahl Anton den Arbeitern aus der Grube zu steigen. Ein großes Tuch wurde gebracht und über den Wasserbottich gelegt, man schöpfte das Wasser in Einern herauf und seihte es durch das Tuch.

"Zuerst meine Pferbe," rief ein Knecht und riß die Eimer für die dürstenden Thiere an sich. "Wenn sich der Trank geseth hat, wird er so gut wie Bachwasser," rief der Schmied vergnügt, die Arbeiter wurden nicht müde, sich eine Probe auszuschöpfen, und Ieder bestätigte siegesfroh die Meinung des angesehenen Mannes. Unterdeß ließ Anton oben auf dem Wall, der fast dis zum Fußboden des obern Stockwerks heraufgewachsen war, neue Pfähle einschlagen und die starken Breter der Kartosselwagen als Schutzwehr daran besestigen. Als die Finsterniß der Nacht sich über das Schloß legte, war das Werf vollendet. Die Frauen klärten unermüdlich über dem Bottich, große Stücke Fleisch wurden nach der Küche gesichasst, dort knisterte ein mächtiges Feuer, und die anmuthige Aussicht auf ein kräftiges Nachtessen zog in die Seele aller Belagerten.

Da rasselte braußen im Felde wieder die seindliche Trommel, und der schrille Ruf der Knochenpseise zitterte durch die Räume des Hauses. Sinen Augenblick standen die Männer im Hose erschrocken, sie hatten in den letzten Stunden nur wenig an den Feind gedacht, dann stürmte Alles nach der Wachtstube und ergriff die Gewehre. Schnell wurde der Unterstock mit doppelter Mannschaft besetzt, der Förster eilte mit einer starken Abtheilung nach dem Hose und kletterte auf den neuen Ball.

"Die Entscheidung naht," sagte Fink leise zu Anton, "in ben letzten Stunden sind starke Banden ins Dorf eingerückt, im letzten Abendlicht ein Hause Reiter. Wir vermögen eine zweite Nacht nicht zu widerstehen. Sie werden auf allen Seiten zugleich angreifen, mit einem Schock furzer Leitern

dringen sie in das Schloß. Und sie wissen das, denn sieh, jede Rotte, die aus dem Dorse heranzieht, ist mit Axt und Leiter versehen. Laß uns gemüthlich durchmachen, was nicht zu ändern ist, dein ist das Berdienst, wenn wir als Männer unterliegen und nicht als Memmen. Ich war bei dem Freisherrn, er und die Frauen sind vorbereitet; sie werden sich zussammen in seinem Zimmer halten. Hast du noch einige Worte in der Kehle, wenn einer von den Messieurs der Bande über dich weg steigt, so erinnere ihn an die Frauen. Gott besohlen, Anton, ich nehme die Hosseite, du die Front."

"Mir ift's unmöglich," rief Anton, "daß wir unterliegen follen, ich habe nie so frohe Hoffnung gehabt, als in dieser Stunde."

"Soffnung auf Entfat?" frug Fint bie Achseln zuckend und wies durch das Fenfter auf die feindlichen Saufen, "und wenn er in einer Stunde fommt, er fommt gu fpat. Seit Rebeffa's Kanone abgefahren ift, find wir in ben Sänden bes Reindes, fobald biefer einen ernftlichen Sturm magt. Und er wird ibn wagen. Man muß sich feinen Täuschungen bingeben, bie nicht länger glimmen als eine Cigarre. Deine Sand, mein lieber Junge, lebe wohl!" Er brückte fraftig Antons Sand, und bas ftolze Lächeln glanzte wieder auf feinem Antlit. Go ftanden die Beiden nebeneinander, Jeder fab liebevoll auf die Geftalt bes Andern, ungewiß, ob er fie je wieder erblicken werde. "Fahre wohl!" rief Fint und erhob die Büchse, seine Sand aus der des Freundes lofend; aber er blieb wie ein= gewurzelt fteben und laufchte, benn über bem Trommelwirbel ber Feinde und bem garm ber anrudenden Saufen fubr ein beller Rlang burch die Nachtluft, eine fröhlich schmetternde Fanfare, und als Antwort klang von dem Dorfe ber der regelmäßige Sturmichlag eines Tambours ber Linie, barauf eine ftarte Gewehrsalve und ein fernes Surrab.

"Sie kommen," rief es aus allen Eden bes Schloffes, "umfere Soldaten kommen!" Der Förster stürzte in die Halle.

"Die Rothmützen," schrie er, "sie reiten am Bach herauf zur Brücke, hinten im Dorf stürmt die Infanterie."

"Alle in ben Sof," rief Fint, "zum Ausfall, ihr Manner, vorwärts!" Die Berrammelung ber Pforte wurde weggeriffen, bie Mannschaft war im Augenblick außerhalb ber Berschanzung, kaum daß Anton den Techniker und einige Knechte als Besatung bes Sauses in ben Sof zurücktrieb. Der Förster schritt die Reihe entlang und ordnete die Leute. Fink sab nach bem Stand bes Gefechts. Die Infanterie-Colonne brang im Dorfe vor, bas unaufhörliche Anattern bes Bewehrfeuers verrieth die Erbitterung des Rampfes, aber bas Feuer kam langsam näher, die Feinde wichen, schon rannten einzelne Müchtlinge berselben aus dem Wirthschaftshofe bervor. Unterbef fette eine Abtheilung Hufaren burch ben Bach gegenüber bem Schlosse, sie trieb kleine Saufen ber Belagerer vor sich ber. Fint führte seine Bewaffneten um das Saus herum und ftellte fie an ber Ede auf, die bem Dorfe junachft lag. "Gebuld," rief er, "und wenn ich euch vorführe, vergeßt euren Rriegs= ruf nicht, sonst werdet ihr in der Dunkelheit überritten und zerstampft wie die Feinde." Nur mit der größten Mübe waren die Ungeduldigen im Gliede zu halten.

Bom Bache her flog ein einzelner Reiter auf sie zu. "Hurrah, Rothsattel!" rief er schon aus der Ferne. "Sturm!" schrie ihm ein Dutzend Stimmen entgegen, Anton sprang aus dem Gliede auf den treuen Mann zu. "Wir haben die Feinde," rief Karl, "ihr Fußvolk hatte die Straße von Rosmin besetzt, ich aber führte unsere Leute auf Umwegen durch den Wald."

Ein bunkler Haufe wurde an den letzten Häusern des Dorfes sichtbar, Berittene sprengten vor, der seindliche Trupp machte Halt und sammelte sich am Wirthschaftshofe. Dort setzte sich der Kampf, die Führer trieben ihre Leute wieder zusrück ins Gesecht. "Jest gilt's," rief Fink. Im Schnellschritt zog die Schaar über den Anger, stellte sich seitwärts vom

Wege an der ersten Scheuer auf, und ein Salve aus sintsundzwanzig Gewehren drang in die Seite des Feindes. Das durch kam Berwirrung in die gedrängte Schaar der Feinde, die Masse löste sich auf und stürzte in wilder Flucht über die Ebene. Wieder klang hinter denen vom Schloß die Trompete, im vollen Rosseslauf stürmten die Husaren vor und hieden in einen Hausen ein, der noch Stand hielt. Karl warf sich zu ihnen und verschwand im Getümmel. So jagten sie den Feind in die Felder.

Aus dem Dorfe aber sprengten jetzt die polnischen Reiter, ihnen voran der Parlamentär, der seine Leute mit lautem Zuruf auf die Husaren trieb.

"Rothsattel!" rief eine jugendliche Stimme vom Pferde dicht neben Anton, und vor einem Zug Husaren stürmte ein schlanker Offizier den polnischen Reitern entgegen. Fink rich= tete seine Büchse gegen den polnischen Oberst.

"Ich danke," rief dieser, auf seinem Pferde wankend, und schoß mit letzter Kraft sein Pistol in die Brust des Husars ab, der auf ihn einritt. Getroffen sank der Husar zur Erde, mit dem Körper des Polen jagte das Pferd von dannen.

Nach wenigen Minuten war die Umgebung des Schlosses von Feinden gereinigt; die Nacht deckte die Flüchtigen, schützend breiteten die Waldbäume ihre Aeste über die Söhne des Landes. In kleinen Abtheilungen verfolgten die Sieger den letzten Hausen der Feinde.

Bor dem Schlosse kniete Anton am Boden und stützte das Haupt des gefallenen Reiters mit seinen Armen. Mit Thränen im Auge sah er von dem Sterbenden zu dem Freund auf, welcher mit einer Gruppe von Offizieren theilnehmend zur Seite stand. Der Siegesjubel war verstummt, die Landseute umgaben in düsterem Schweigen die Stätte. Langsam wurde der Regungslose auf den Händen der Männer nach dem Hause getragen.

In der Vorhalle stand an der Treppe der Freiherr mit seiner Tochter, bereit die willkommenen Gäste zu begrüßen. Als Lenore den wunden Mann erblickte, stürzte sie unter die Träger, welche schweigend den Körper vor den Freiherrn niederlegten, und sank mit einem Schrei zu Boden.

"Wer ist es?" stöhnte ber blinde Mann und griff mit ben Händen vor sich in die Luft. Niemand antwortete, scheu traten Alle zurück.

"Bater," murmelte ber Verwundete, und ein Blutstrom quoll aus seinem Munde. "Mein Sohn, mein Sohn!" schrie ber Blinde wie rasend, und seine Knie brachen zusammen.

Den Sohn hatte es aus seiner Garnison fortgetrieben zu bem Heere, welches sich nahe bei dem Gute seiner Eltern zussammenzog. Er hatte es durchgesetzt, ein anderes Regiment zu begleiten, er hatte Erlaubniß erhalten, die Schwadron zu begleiten, welche dem Bater zu Hilfe entsendet wurde. Er wollte die Eltern überraschen und brachte ihnen mit dem Entssatz seine blutende Brust in das Haus und den Tod in die Herzen.

Jetzt lag eine unheimliche Stille auf dem hohen Slavenschloß. Der Sturm hatte ausgetobt, von den Blüthenbäumen im Felde sielen lautlos die weißen Blätter und lagen im Sternenlicht am Boden, wie ein weißes Totentuch. Wo seid ihr, luftige Pläne des blinden Mannes, der gebaut, gesündigt, gelitten hat, um euch lebendig zu machen? Horche, du armer Bater, mit verhaltenem Athem; es ist still geworden im Schloß und auf den Gipfeln der Bäume, und doch vermagst du nicht mehr zu hören den einen Ton, an den du immer gedacht hast bei deinen Luftschlössern, unter deinen Pergamenten, den Herzschlag beines einzigen Sohnes, des erhossten Majoratsherrn der Rothsattel.



## Sechstes Buch.

1.

Traurige Tage famen über bas Schloß, schwer zu tragen für Jeben, der in seinen Mauern wohnte. In der Familie bes Freiberen fag bas Siechthum, wie ber Burm in einer Bflanze. Nach ber schwarzen Stunde, wo man bem Bater ben fterbenden Cobn ins Saus getragen hatte, verließ ber Freiherr nicht fein Zimmer. Das Wenige, was noch von Rraft in ihm gewesen war, jest war es zerbrochen, ber Schmerz gebrte an feinem Beifte mehr als an feinem Rorper, er brütete tagelang still vor sich bin, und nicht die Bitten Lenorens, nicht die Nähe seiner Frau vermochten ibn zu beleben. Als der Baronin die Unglücksbotschaft gebracht murde, gitterte Anton, bag bas bunne Band gerreißen muffe, welches bas Leben noch an ihrem Körper hielt, und wochenlang ging Lenore nicht von ihrem Lager. Aber zur Berwunderung Aller erfolgte das Gegentheil. Der Zustand des Gatten nahm bald ihre Sorge so fehr in Anspruch, daß ihr felbst Schmerz und Schwäche zu schwinden schien. Sie zeigte fich fräftiger, als fie vorber gewesen war, nur auf die Pflege des Freiherrn bedacht, gewann fie über fich, ftundenlang neben feinem Stuhl au fiten. Der Argt freilich schüttelte gegen Anton ben Ropf und fagte, daß dieser plötlichen Erhebung wenig zu trauen fei. Lenore wurde in den erften Wochen nach dem Tode des Brubers taum von Jemandem gesehen. Wenn fie einmal außer bem Kranfengimmer erschien, so waren es fast nur 18 Grentag, Berte. V.

Fragen nach bem Befinden ber Kranken, die fie beantwortete, oder Bitten nach bem Arzt, die fie an Anton richtete.

Unterbeß zog braußen ein wildes Frühjahr vorüber, ein fturmischer Sommer folgte. Zwar bie Schreden bes Burger= frieges hatte bas Gut nicht mehr zu fürchten. schweren Lasten ber Zeit legten sich erdrückend auf die Wirth= ichaft. In der ftillen Waldinsel tonte jest täglich der Trommelfchlag bes Tambours ober bas Signal bes Trompeters. Dorf und Schloß hatten Einquartierung, welche baufig wechfelte. Unton hatte mit allen Sanben zu thun, Mannichaft und Pferbe unterzubringen und für ihre Berpflegung ju for= gen. Bald waren die geringen Rrafte bes Gutes ericbopft, ohne Finks vorausbezahlte Bachtgelber mare es unmöglich ge= wesen, diese Zeit zu übersteben. Auch in der Wirthschaft nahmen die Störungen fein Ende. Mehr als ein Morgen war in ben Tagen ber Belagerung burch die Fußtritte von Roffen und Menschen zerftampft worben, jett bielten requirirte Tubren die Gespanne auf, die Leute selbst verwilder= ten in ber unruhigen Zeit und verloren bie Luft zu regelmäßiger Thätigkeit. Aber im Gangen wurde die Ordnung boch erhalten, die Arbeiten des Jahres nahmen nach dem Blan, ber im Frühjahr gemacht war, ihren Fortgang. beffer ging es mit bem Wiesenbau. Nicht alle Arbeiter, welche Fint auf das Gut geführt hatte, hielten aus, aber fie wurden burch andere Leute ersett, die fich in dieser Zeit bewährten. Ja, bie Babl ber grauen Jaden und fcmargen Sute vermehrte fich, und die Garbe bes herrn von Ginf wurde in der gangen Umgegend als eine trotige Gefellschaft besprochen, mit der nicht gut anzubinden sei. Fint selbst war jest oft abwesend, er hatte viele Offiziere fennen gelernt, alte Bekanntschaften erneuert, er fuhr im Lande um= ber, verfolgte mit Eifer die friegerischen Operationen und machte als Freiwilliger bas Treffen mit, welches einige Mei-Ien von bem Gute gegen bie Insurgenten gewonnen wurde.

Seine Bertheibigung des Schlosses hatte ihn in der Umgegend zu einer gefürchteten Person gemacht, welcher aller Haß der feindlichen Partei ebenso sehr zusiel, als die Bewunderung der Freunde.

Es war einige Wochen nach dem Entsatz des Schlosses, als Lenore in die Hosthür trat, vor welcher Anton mit dem Förster verhandelte. Lenore sah über den Host, in welchem jetzt eine Pumpe stand, und über den Zaun, von dem der Erdwall abgesahren war, in die Landschaft, welche in dem hellen Grün des ersten Sommers glänzte. Endlich sagte sie mit einem Seuszer: "Es ist Sommer geworden, Wohlsart, und wir merken nichts davon."

Anton sah ihr besorgt in das bleiche Gesicht. "Draußen im Walde ist's jest hübsch, ich war gestern beim Förster; nach dem letzten Regen stehen Holz und Blüthen in vollem Saft. Wenn Sie sich nur einmal entschließen könnten, hinaus zu gehen." Lenore schüttelte verneinend das Haupt. "Was ist an mir gelegen!" rief sie bitter.

"Bor Allem hören Sie eine Nachricht, die mir soeben der Förster zugetragen hat," fuhr Anton fort. "Der Mann, den 3hr Schuß getroffen, war der elende Brath. Sie haben ihn nicht getötet. Wenn Sie sich darüber einen Vorwurf machen, von diesem Schmerz kann ich Sie befreien."

"Gelobt fei Gott!" rief Lenore und faltete bie Sanbe.

"Schon bamals, als ber Förster bei Nacht zu uns ins Schloß kam, sah er, bag ber Schurfe mit verbundenem Arm in ber Schenke saß. Gestern wurde er von dem Militär als Gefangener in Rosmin eingebracht."

"Ja," sagte ber Förster bazutretend, "eine Kugel thut bem nichts, ber benkt höher hinaus." Er griff mit ber Hand an ben Hals und machte die Pantomime bes Hängens.

"Es lag auf mir bei Tag und Nacht," sagte Lenore leise zu Anton, "wie verdammt kam ich mir vor; in der Finsterniß quälten mich schreckliche Traumgesichte, daß ich aus dem Schlafe auffuhr und schrie; immer sah ich den Mann vor mir, wie er die Faust ballte, hinstürzte und das Blut aus seiner Schulter floß. D Wohlfart, was haben wir erlebt!" Sie lehnte sich an die Thür und starrte mit thränenlosen Augen vor sich nieder. Bergebens suchte Anton sie zu beruhigen, sie hörte kaum seine Worte.

Der huf eines Pferdes flapperte auf den Steinen, Fints Brauner wurde herausgeführt.

"Wo reitet er bin?" frug Lenore haftig.

"Ich weiß es nicht," versetzte Anton, "er ist jetzt viel auswärts, ich sehe ihn tagelang nicht."

"Was soll er auch bei uns?" rief Lenore; "das unglückliche Haus ist fein Ort für ihn."

"Benn er sich nur etwas in Acht nehmen wollte," sagte der Förster, "die Tarower sind gistig auf ihn, sie haben geschworen ihm eine Lugel nachzuschicken, und er reitet immer allein und bei Nacht."

"Es ist umsonst ihn zu warnen," sagte Anton. — "Sei endlich verständig, Fritz," rief er dem Freunde zu, der aus dem Hause trat, "reite nicht so allein, wenigstens nicht über die Tarower Flur."

Fink zuckte die Achseln. "Ah, unser Fräulein ist hier. Wir haben so lange nicht die Freude gehabt, Sie zu sehen, daß es uns hier bereits sehr langweilig geworden ist."

"Soren Sie auf die Warnung bes Freundes," erwiederte Lenore ängftlich, "und hüten Sie fich vor den bojen Menschen."

"Bozu?" versetzte Fink; "eine respectable Gefahr ift nicht vorhanden, und vor einem dummen Teufel, der hinter einem Baume steht, kann sich in solchen Zeiten Niemand bewahren, das würde zu viel Zwang auflegen."

"Wenn Sie's nicht um Ihretwillen thun, so benken Sie an die Angst Ihrer Freunde," bat Lenore.

"Sabe ich noch Freunde?" frug Fink lachend; "manchmal ift mir's, als wären fie untreu geworben. Meine guten

Freunde gehören zu der Klasse, welche sich pflichtgetreu zu beruhigen weiß. Hier unser ehrenwerther Wohlfart wird ein reines Sacktuch in die Tasche stecken und seine seierlichste Wiene aufsetzen, wenn ich einmal mein Spiel verliere, und ein anderer Wassenkamerad wird sich noch leichter trösten. Heran mit dem Pferde," rief er, schwang sich hinauf und sprengte mit kurzem Gruße davon.

"Er reitet gerade auf Tarow zu," sagte der Förster, welscher ihm nachgesehen hatte, mit Kopfschütteln. Lenore ging

schweigend in bas Zimmer ber Eltern gurud.

Aber am späten Abend, als die Lichter des Schlosses längst verlöscht waren, bewegte sich noch lange eine Gardine, und ein Weib lauschte angstvoll auf den Husschlag des heimstehrenden Rosses. Stunde auf Stunde verrann, erst gegen Morgen schloß sich der Fensterslügel, als ein Reiter vor der Pforte anhielt und, eine Melodie vor sich hin trällernd, das Pferd selbst in den Stall führte. Nach einer durchwachten Nacht verbarg Lenore ihr schmerzendes Haupt in die Kissen.

So ging es burch Monate fort. Endlich kam ber Freisherr, auf den Arm seiner Tochter und auf einen Stab gestützt, wieder manchmal herunter ins Freie; dann saß er entweder schweigsam im Schatten der Schlößmauer oder er hörte mit galliger Laune auf jede Kleinigkeit, die ihm zu schelten möglich machte. In solchen Stunden bogen die Leute gern in weitem Umweg aus, um ihm nicht nahe zu kommen, und da Anton dies nicht that, so war er nicht selten das Opfer, über dem sich die Verstimmung des Freiherrn Luft machte. Antons Berhältniß zu dem Kranken wurde bald so lästig, daß nur ein ungewöhnlicher Grad von Geduld darüber wegshelsen konnte. Täglich mußte der Freiherr hören, daß die Leute bei seinen Querfragen sich damit entschuldigten: "Herr Wohlfart hat es so befohlen," oder "der Herr Kentmeister hat das nicht gewollt;" mit Eiser suchte er die Aufträge,

welche Anton gegeben hatte, burch seine Willensäußerung zu ftoren; aller Groll, alle Gehässigteit, die sich in der Seele des Unglücklichen aufgesammelt hatte, concentrirte sich in ein schwächliches Gefühl des Hasses gegen seinen Bevollmächtigten.

Fink kümmerte sich jetzt wenig um den Freiherrn; wenn er das Gezänk mit Anton bemerkte, verzog er schweigend die Augenbrauen und sagte höchstens: "Es mußte so kommen." Am besten kam noch Karl mit dem Freiherrn auß; er nannte ihn nie anders als Herr Rittmeister, und schlug kriegerisch mit den Absätzen zusammen, so oft er ihm eine Meldung machte; das hörte der blinde Herr, und das that ihm wohl. Und das erste Zeichen von Theilnahme, welches der Freiherr sür das Besinden Fremder zeigte, wurde dem Amtmann zu Theil. Sin Gartenstuhl war in der Sonne eingetrocknet und drohte außeinanderzusallen; Karl ergriff im Borübergehen den Stuhl und schlug ihn mit der geballten Hand zusammen. "Sie schlagen doch nicht mit Ihrer rechten Hand, lieber Sturm?" frug der Freiherr.

"Bie's tommt, Berr Rittmeifter," antwortete Rarl.

"Das sollten Sie nicht thun," ermahnte der Blinde, "eine solche Wunde will geschont sein, es setzt sich manchmal nach Jahren eine Krankheit hinein. Sie sind gar nicht sicher, ob das nicht in späterer Zeit auch bei Ihnen der Fall sein wird."

"Luftig gelebt und felig geftorben, herr Rittmeifter," er=

wiederte Rarl, "ich forge nicht um die Zufunft."

"Er ift ein fehr brauchbarer Menfch," fagte ber Freiherr

Die Aehren ber Halmfrüchte blühten ab, die grünen Felber überzogen sich mit hellem Gelb, das fröhliche Geräusch der Ernte begann. Als der erste Erntewagen in den Hof rollte, stand Anton bei der Scheuer und überwachte das Einbringen. Da trat Lenore zu ihm: "Wie wird die Ernte?"

"Go weit wir in diesem Sahre ernten können, find bie Aussichten nicht schlecht. Wenigstens mit ber Garbengabl ift

Karl zufrieden, sie scheint größer zu werden, als unser Ansichlag war," erwiederte Anton vergnügt.

"So haben Sie boch eine Freude, Wohlfart," sagte Lenore. "Es ift eine Freude für Alle auf dem Hose, Sie sehen's aus der rührigen Geschäftigkeit der Leute. Auch der Träge arbeitet jetzt mit doppelter Kraft. Wenn aber ich mich freue, so ift's auch über Ihre Frage. Sie sind dem Hose und Allem, was zum Gute gehört, so fremd geworden."

"Ihnen nicht, mein Freund," fagte Lenore nieberfebend.

"Sie selbst muffen frank werben," suhr Anton eifrig fort. "Benn ich durfte, möchte ich Sie schelten, daß Sie die ganze Zeit so wenig an sich selbst gedacht haben. Ihr kleines Pferd ist im Stall steif geworden, Karl muß manchmal darauf reiten, damit es das Laufen nicht verlernt."

"Mag es bahingehen wie alles Andere," rief Lenore, "ich werde mich nicht wieder barauf setzen. Haben Sie Mitleid mit mir, Wohlfart, mir ist manchmal, als verlöre ich die Besinnung, es ist mir Alles auf der Welt gleichgültig geworden."

"Bozu so hart, Fräulein?" sprach eine spöttische Stimme hinter ihr. Lenore schrak zusammen und wandte sich um. Fint, der länger als eine Woche verreift gewesen, trat zu ihnen. "Mache, daß du den Blasius wegjagst," sagte er zu Anton, ohne sich weiter um Lenore zu kümmern; "der Schlingel ist schon wieder betrunken, er peitscht in die Pferde, daß die armen Thiere mit Schwielen bedeckt sind. Ich hatte große Lust, seinen Pferden eine Satissaction zu verschaffen und ihn vor ihren Augen abzustrasen."

"Habe Gebuld bis nach ber Ernte," entgegnete Anton, "wir können ihn jest nicht ersetzen."

"Ift er nicht sonft ein gutmüthiger Mensch?" frug Lenore schüchtern.

"Gutmüthigkeit ift ein bequemer Titel für alles mögliche Ungesunde," erwiederte Fink. "Bei den Männern heißt's gutmüthig und bei den Frauen gefühlvoll." Er sah Lenore an. "Bas hat das arme Geschöpf, der Pont, verschulbet, baß Sie ihn nicht mehr reiten wollen?"

Lenore erröthete, als sie zur Antwort gab: "Das Reiten hat mir Kopfschmerzen gemacht."

"Ei," spottete Fink, "Sie hatten sonst ben Borzug weniger weich zu sein; ich kann nicht sagen, daß dies larmohante Besen Ihnen zuträglich ist, Sie werden den Kopfschmerz dabei nicht verlieren."

Lenore fehrte fich gebrückt zu Anton: "Sind die Zeitungen angekommen? Ich kam, Sie für ben Bater barum zu bitten."

"Der Bediente hat fie in das Zimmer der Frau Baronin getragen."

Lenore wandte sich mit einer Berbeugung ab und ging nach bem Schlosse guruck.

Fink sah ihr nach und sagte zu Anton: "Schwarz kleibet fie nicht, sie sieht ganz berktört aus. Es ist eins von den Gesichtern, die nur gefallen, wenn sie stattliche Fülle haben."

Anton blicke finster auf seinen Freund. "Dein Benehmen gegen das Fräulein war in den letzten Wochen so auffallend, daß ich mich oft darüber geärgert habe. Ich weiß nicht, ob es in deiner Absicht liegt, aber du behandelst sie mit einer Nachlässigkeit, die nicht sie allein verletzt."

"Sonbern auch bich, Master Wohlfart," sagte Fink und sah ben Zürnenden groß an. "Ich habe nicht gewußt, daß bu auch die Duenna dieses Fräuleins bist."

"Diese Sprache hilft dir nichts," versetzte Anton ruhiger. "Ich habe Recht, wenn ich dich erinnere, daß du schlimmer als unzart gegen ein ehrliches Gemüth handelst, das jetzt jede Rücksicht mit doppeltem Recht verlangen kann."

"Sabe bu bie Gute, ihr biese Rucksicht zu gönnen, und fümmere bich nicht um meine Weise," erwiederte Fink kurz.

"Frit," rief Anton, "ich verstehe dies Wesen nicht, es ist wahr, du bist rücksichtslos —"

"Baft bu bas erfahren?" unterbrach ihn Fint

"Nein," erwiederte Anton, "wenn du es gegen Andere warst, mir haft du dich immer gezeigt, wie du im Herzen bist, hochgesinnt und voll Theilnahme; aber eben deshalb thut mir weh, mehr als ich sagen kann, daß du gegen Lenore so versändert bist."

"Darum laß mich," versetzte Fink; "Jeder hat seine eigene Weise Bögel abzurichten. Rur nebenbei laß dir sagen, wenn dein Fräulein Lenore nicht aus diesem kränklichen Leben aufsgerüttelt wird, so geht das Beste an ihr in kurzer Zeit zum Teusel. Der Bonh allein wird's nicht thun, das weiß ich, aber du, mein Sohn, mit deiner wehmüthigen Theilnahme wirst's auch nicht thun. Und so wollen wir den Dingen ihren Lanf lassen. — Ich gehe heut noch nach Rosmin, hast du etwas zu bestellen?"

Diese Unterredung brachte zwar keine Entfremdung zwisschen den Freunden hervor, aber sie wurde wenigstens von Anton nicht vergessen. Er zürnte in der Stille der herrischen Weise des Andern und beobachtete unruhig jedes zufällige Zussammentressen desselben mit Lenore. Fink suchte und vermied das Fräulein nicht. Die Familienabende wurden nicht wieder eingerichtet, auch als der Herbst herankam. Wenn Fink auf dem Gut war, speiste er mit Anton auf seinem Zimmer, und nur im Freien traf er mit Lenore zusammen. Dann sah man ihrem Benehmen den Zwang an, und Fink behandelte sie seit der Unterredung mit Anton wie eine Fremde.

Anton selbst sollte über seine eigene Stellung Ersahrungen machen. So sehr er vermied, dem Freiherrn Unangenehmes mitzutheilen, so gab es doch etwas, was er ihm nicht länger ersparen konnte, die Regulirung der Schulden, welche der versstorbene Sohn gemacht hatte. Denn bald nach dem Tode besselben waren zahlreiche Briefe mit eingeschlossenen Forderungen auf dem Schosse angekommen. Lenore hatte sie Anton übergeben und Anton hatte alle, unter ihnen auch den Schulde

schein Sturms, an ben Juftigrath horn geschickt und von biesem redlichen Mann ein Gutachten und eine genauere Ermittelung ber Forberungen erbeten. Dies Gutachten war jest angekommen. Der Jurift verbarg ihm nicht, bag ber Schuldichein, welchen ber junge Rothsattel bem Auflader ausgestellt batte, in ber Form jo fehlerhaft mar, bag er vor Gericht nur als eine Quittung über empfangenes Gelb betrachtet werben fonnte. Eine gesetliche Berpflichtung bes Freiberrn, für ben Cohn ju gablen, war nicht vorhanden. Die Summe ber Schulben war fo groß, bag eine augenblickliche Tilgung ganz unmöglich war. Und Anton felbst batte bem jungen Berschwender mehr als achthundert Thaler gelieben. Als er ben Schuldschein Eugens aus seinen Bapieren beraussuchte, fab er lange auf die Büge bes Berftorbenen. Das war bie Summe, burch welche sein eitler Sinn ibn in bas Leben ber Familie eingefauft hatte. Und was hatte ihm biefer Rauf gebracht? Damals war ihm eine Ehrensache gewesen, seinem vornehmen Freund aus ber Berlegenheit gu. belfen, jest er= fannte er, wie vorschnell er bem Leichtsinnigen leicht gemacht batte, Gelb zu erhalten. Finfter verschloß er ben eigenen Schein wieder in die Schublabe.

Mit schwerem Herzen ließ er den Freiherrn um eine Unterredung ersuchen. Schon bei der ersten Erwähnung seines
Sohnes gerieth der Freiherr in heftige Bewegung, und als
Anton in seinem Eiser den Berstorbenen kurzweg beim Bornamen nannte, erhob sich die Galle in dem verletzen Bater.
Er unterbrach die Rede Antons durch die heftigen Worte:
"Ich verbitte mir diese familiäre Bezeichnung meines verstorbenen Sohnes, lebend oder tot ist er für Sie immer der
Freiherr von Rothsattel."

Anton erwiederte an sich haltenb: "Herr Eugen, Freiherr von Rothsattel, hat bei seinen Lebzeiten etwas über viertausend Thaler Schulden gemacht."

"Das ift unmöglich," unterbrach ihn der Freiherr.

"Die beglaubigten Abschriften der Schuldscheine und Wechsel, sowie die Einsicht in die Originalbocumente, welche Justizrath Horn gesordert hat, machen die Thatsache selbst unzweisels haft. Bei neunzehnhundert Thalern, dem größten Posten, ist die Wahrheit der vollen Zahlung um so weniger zu bezweiseln, als der Bater des Amtmann Sturm, welcher das Darlehn gemacht hat, ein Mann von der größten Redlichseit ist. Ein Brief des Verstorbenen an mich erkennt diese Schuld ausdrücklich an."

"Sie haben also von biesen Schulden gewußt," rief ber Freiherr in steigendem Zorn, "und Sie haben mir ein Geheimniß daraus gemacht? Ift das Ihre vielgepriesene Treue?"

Bergebens setzte ihm Anton die näheren Umstände auseinander, der Freiherr hatte die Herrschaft über seine Empfindungen verloren. "Schon längst habe ich erfannt," rief
er laut, wie eigenmächtig Ihr ganzes Bersahren ist. Sie
benutzen meinen Zustand, um die Disposition über mein Bermögen zu erhalten, Sie machen Schulden, Sie lassen Schulden
machen, Sie ziehen Geld ein, Sie verrechnen mir, was Ihnen
gut dünkt."

"Sprechen Sie nicht weiter, Herr Freiherr," rief Anton mit starker Stimme. "Nur das Mitleid mit Ihrer Hilflosigsteit verbietet mir, Ihnen die Antwort zu geben, welche Sie in diesem Augenblick verdienen. Wie groß dies Mitgefühl ist, mögen Sie daraus sehen, daß ich mich bemühen will, Ihre Rede zu vergessen, und daß ich Sie jetzt um Ihre Erklärung bitte: Wollen Sie die Schulden, welche der Verstorbene gemacht hat, anerkennen, und wollen Sie namentlich dem Auflader Sturm oder seinem Sohn, Ihrem Amtmann, durch diese Anerkennung eine Sicherheit geben, oder wollen Sie es nicht thun?"

"Nichts will ich thun," rief ber Freiherr außer sich, "was Sie mit solcher Prätension von mir fordern."

"Dann ift es unnug, jett weiter mit Ihnen zu fprechen. 3ch bitte Sie, Berr Freiherr, noch einmal die Angelegenheit

zu überlegen, bevor Sie Ihren letten Entschluß aussprechen. Ich werbe mir die Ehre geben, heut Abend Ihre Entscheidung entgegenzunehmen. Ich hoffe, daß bis dahin Ihr Gerechtigfeitsgefühl den Sieg über eine Berstimmung davontragen wird, beren Gegenstand ich nicht zum zweiten Mal zu werden wünsche."

Mit diesen Worten verließ er ben Freiherrn und hörte noch, wie dieser im Zorn einen Stuhl umwarf und an die Möbel stieß. Kaum war er in seinem Zimmer angekommen, so erschien der vertraute Diener und forderte im Auftrage des Freiherrn die Acten und Rechnungsbücher, welche Anton bis dahin in seinem Zimmer ausbewahrt hatte. Schweigend über=

gab Anton die Baviere bem erichrockenen Mann.

Er war entlaffen, in ber robeften Beije entlaffen, feine Redlichkeit war bezweifelt, dieser Bruch war unbeilbar. Wohl mochte ber Freiherr andern Sinnes werben, und Anton wußte, nach wenigen Stunden würden die Borftellungen der Frauen ben franken Mann umftimmen; aber für ihn felbft gab es feine Rückfehr, er mußte fort. Welche Bflichten er auch gegen bie Baronin und Lenore übernommen, jest sprach die Bflicht, bie er gegen fich felbst hatte, lauter als jebe andere. Bitter war biefe Stunde. Schon jett, wo er zornig in feinem Zimmer auf und ab schritt, fühlte er, bag in ber Beleidigung, die ibm jugefügt wurde, auch eine Strafe für ihn felbft lag. Rein war sein Wille, und unfträflich sein Thun gewesen, aber bie enthufiaftischen Gefühle, die ihn in dieses Saus geführt, hatten nicht vermocht, zwischen ihm und bem Freiherrn ein sittliches Berhältniß, bas bes Arbeitgebers und bes Arbeiters, ju be= gründen. Nicht ber freie Wille Beider, und nicht verständiger Entschluß hatte fie verbunden, sondern ber Zwang unklarer Berhältniffe und feine eigene jugendliche Schwärmerei. Diefe gaben ihm felbst Ansprüche, die größer waren als feine Stellung, und bem Andern einen Druck, ber ihn einengte und schwächer machte.

In biefen Gebanken wurde er burch Lenore unterbrochen,

welche haftig in sein Zimmer trat. "Meine Mutter wünscht Sie zu sprechen," rief sie. "Was werben Sie thun, Wohlsfart?"

"Ich muß gehen," fagte Anton ernst. "Daß ich Sie verslassen soll in dieser Lage, Ihre Zukunft so unsicher, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Nichts gab es, was mich hätte bewegen können von hier zu scheiden, bevor ich stärkeren Händen die Verwaltung des Gutes übergeben konnte, nichts als Eines. Und dies Eine ist jeht eingetreten."

"Gehen Sie," rief Lenore außer sich, "Alles ftürzt über uns zusammen, es gibt keine Hilfe, auch Sie können uns nicht retten, gehen Sie, und lösen Sie Ihr Leben von den Sinkenden."

Mls Anton bei ber Baronin eintrat, lag die Leidende auf bem Sopha. "Seten Sie fich zu mir, Berr Boblfart," fagte fie leife, "die Stunde ift gefommen, in welcher ich Ihnen mit= theilen muß, was ich um meinetwillen für die Zeit aufgespart babe, wo man am offenbergiaften mit einander fpricht, auf bie lette Stunde bes Zusammenseins. Der Freiherr ift burch feine Krantheit fo weit gefommen, bag er 3bre treue Silfe nicht mehr versteht. Ja Ihre Gegenwart verschlimmert ben unglücklichen Zustand, worin er sich befindet, mit jedem Tage. Er bat in feiner Aufwallung 3hr Zartgefühl fo fehr verlett, daß ich eine Bersöhnung nicht mehr für möglich halte. Er würde durch Ihre Anwesenheit von jetzt ab nicht in der Einbildung, fondern in Wahrheit gedemüthigt werden. Auch wir würden bas Opfer, welches Sie uns von beut ab bringen mußten, für ju groß halten, als bag wir es annehmen tonnten, felbit wenn Gie vergeffen wollten."

"Ich habe bie Absicht, in ben nächsten Tagen bies Gut ju verlaffen," entgegnete Anton.

"Was mein Mann gegen Sie versehen, kann ich nicht gut machen, aber ich wünsche Ihnen eine Gelegenheit zu geben, sich an bem Freiherrn in ber Weise zu rächen, welche Ihrer würdig ist. Der Freiherr hat Ihre Ehre angegriffen; die Rache, welche ich, seine Frau, Ihnen bafür biete, ist die, daß ich Sie bitte, ihm seine eigene Stre zu retten."

Sie batte rubig gesprochen, die Worte glitten ihr von ben Lippen, wie bei ber Unterhaltung in großer Gesellschaft, jest bielt fie an und suchte die Worte. "Er bat vor Jahren fein Chrenwort gegeben, eine Berpflichtung zu erfüllen, und bat in einem verzweifelten Augenblick sein Wort gebrochen. Die Beweise, daß er es gethan, find wahrscheinlich in der Hand gemeiner Menschen, welche ihr Wiffen benuten fonnen, ibn zu verberben. Daß ich Ihnen bies gerabe jett mittheile, wird Ihnen ein Beweis fein, wie ich Ihr Berhaltniß zu unserm Saufe anfebe." Sie zog einen Brief aus ben Riffen. "Mit diesem Brief lege ich seine und unser aller Zufunft in Ibre Sand; wenn Giner uns bavor fchüten fann, baß feine Berfolger biefe Baffe gegen ihn gebrauchen, fo werben Sie es thun; wenn es noch möglich ift, seinem verftorten Gemuth einigen Frieden gurudgugeben, fo werben Gie es thun." Gie ftrectte ihre Sand aus und übergab Unton ben Brief.

Anton trat an das Fenster und sah mit Erstaunen ein Schreiben Ehrenthals. Zweimal mußte er es durchlesen, besvor er den Sinn errieth. Es war eine zitternde Hand und es war ein ungeordneter Geist, welche die Feder geführt hatten. In einer hellen Stunde war dem kindischen Mann sein Bershältniß zu dem Edelmann in die Seele gefallen. In der Angst um seine Capitalien erinnerte er ihn an die gestohlenen Schuldsscheine, er forderte das Geld von ihm und drohte. Und das zwischen kamen wieder Klagen über die eigene Schwäche und die Bosheit anderer Menschen. Was der verworrene Briefnicht offenbarte, wurde klar durch die Abschrift eines Schuldsscheins, wahrscheinlich nach einem Concept, welches Ehrenthal und der Freiherr zusammen gemacht hatten, denn Ehrenthal erwähnte in dem Briese, das Original sei von der Hand des Freiherrn, und er werde es gegen ihn benuten.

Unton faltete ben Brief zusammen und sagte: "Die Drohungen wenigstens, welche er an die mitgetheilte Abschrift knüpft, dürsen Sie, Frau Baronin, nicht beunruhigen; es ist gar keine Unterschrift des Freiherrn unter dem Entwurf, und Shrenthal, so unklar der Brief auch sonst ist, würde die Unterschrift nicht vergessen haben. Auch ist die Summe, zu welcher dieser einzelne Schein den Freiherrn verpflichten könnte, nicht bedeutend."

"Und glauben Sie, bag ber Brief bie Wahrheit ergahlt?" frug bie Baronin.

"Ich glaube baran," fagte Anton, "dies Schreiben erflärt mir Manches, was ich bis jest nicht verftand."

"Ich weiß, daß er Wahres enthält," sprach die Baronin so leise, daß ihre Worte kaum bis zu Antons Ohr drangen. "Wie ich zu dieser Gewißheit gekommen bin, nach und nach, das gehört nicht hierher." Ein matter Schimmer von Roth legte sich auf ihre Wangen.

"Und Sie, Herr Wohlfart, wollen Sie übernehmen, für und die gestohlenen Papiere zurückzuschaffen?" frug sie sich aufrichtend.

"Ich will," sprach Anton ernst. "Aber meine Hofsnungen sind gering. An die gestohlenen Schuldscheine hat gegenwärtig der Freiherr noch gar kein Recht, sie gehören Shrenthal, und es ist vor Allem eine Berständigung mit diesem nothwendig. Sie wird schwierig sein. Außerdem kann ich noch nicht einmal das Sachverhältniß genau übersehen, und ich fürchte, ich werde auch Sie bemühen müssen, mir Alles, was Sie etwa über den Diebstahl selbst erfahren können, mitzutheilen."

"Ich werbe versuchen Ihnen zu schreiben," sagte die Baronin. "Zeichnen Sie mir genau auf in bestimmten Fragen,
was Sie wissen müssen, Sie sollen Antwort haben, so gut
ich sie geben kann. Welchen Erfolg auch Ihre Mühe haben
mag, ich danke Ihnen im Boraus aus voller Seele dafür.
Wie groß Ihre Thätigkeit für unser Wohl hier gewesen ist,

bie größte können Sie uns jetzt beweisen. Die Schuld, welche unser Haus gegen Sie hat, werden wir Ihnen niemals bezahlen. Wenn der Segen einer Sterbenden ein freundliches Licht auf Ihre Zukunft werfen kann, so nehmen Sie ihn mit auf Ihren Weg."

Unton erhob fich.

"Bir sehen uns nicht mehr wieder," sagte die Kranke, "in dieser Stunde nehmen wir Abschied. Leben Sie wohl, Wohlfart, für diese Erde sehe ich Sie zum letzten Male." Sie hielt ihm ihre Hand hin, Anton beugte sich darauf und verließ bewegt, mit einer tiesen Berbeugung, das Zimmer.

Ja, sie verdiente eine Ebelfrau zu heißen. Ablig war ihr Sinn, nicht klein ihr Urtheil über Andere, und vornehm war die Art, wie sie Antons Diensteiser belohnte. Sehr vornehm! Er hatte in ihren Augen immer eine weiße Perrücke und silberne Knieschnallen getragen.

Gegen Abend klirrte Finks Tritt auf dem Corridor, gleich darauf trat er in das Zimmer des Freundes. "Hallo! Anton, was ift hier im Hause los? Johann schleicht so schen herum, als hätte er die größte Porcellanvase zerbrochen, und als die alte Babette mich sah, rang sie die Hände!"

"Ich muß dies Haus verlassen, mein Freund," sagte Anton finster, "ich habe heut mit dem Freiherrn eine peinliche Scene gehabt." Er erzählte ihm, was vorgefallen, er erwähnte die Unterredung mit der Baronin, so weit er dies ohne Indiscretion durste, und schloß mit den Worten: "Nie war die Lage der Familie so verzweiselt als gerade jett. Sie braucht jetzt wieder die freie Disposition über zwanzigtausend Thaler, um ein neues Unbeil abzuwehren!"

Fink warf sich auf einen Stuhl. "Bor Allem hoffe ich, daß du diese schöne Gelegenheit, dich zu ärgern, so wenig als möglich benutt hast. Ueber die Scene selbst wollen wir unterseinander kein Wort verlieren, der Freiherr ist nicht zurechs

nungsfähig. Und im Vertrauen gesagt, der Vorsall überrascht mich nicht. Daß so etwas kommen würde, war vorauszusehen; daß du in diesem sentimentalen Verhältniß nicht bleiben komsteft, habe ich den ganzen Sommer erwartet. Sbenso klar ist es, daß du als Beichtvater der Frauen und vertrauter Geschäftsführer der Familie den Leuten hier unentbehrlich bist. Und daß mir dein plöhlicher Abgang einen dicken Strich durch mehre Rechnungen macht, brauche ich dir nicht zu sagen. Zuerst also die Frage: Was wirst du selbst thun?"

"Ich reise so bald als möglich nach unserer Hauptstadt," versetzte Anton. "Dort werde ich noch einige Monate im Interesse der Rothsattel zu thun haben. Mein Dienstverhältniß ist vom heutigen Tage gelöst; sobald das Familiengut des Freiherrn verkauft ist, betrachte ich auch die moralische Berpflichtung, die ich gegen die Familie eingegangen bin, als

völlig aufgehoben."

"Gut," sagte Fink, "bas ist in der Ordnung. Wenn du itberhaupt noch eine Feder für diese Leute ansetzen willst, so kann das jetzt nur so geschehen, daß du ihnen als freier Mann dein Mitgesühl gönnst. Ein anderer Punkt ist, daß Rothsfattel durch seine Thorheit auch hier in eine Krisis gekommen ist. Denn ohne dich kann es in der alten Weise auf dem Gut nicht vier Wochen fortgehen. Zetzt entsteht die Frage, Meister Anton, was soll hier werden?"

"Ich habe den ganzen Tag darüber gesonnen," erwiederte Anton, "ich weiß es nicht. Es gibt nur eine Möglichkeit: daß du selbst den Theil meiner Geschäfte übernimmst, den

Karl nicht beforgen fann."

"Ich danke," sagte Fink, "dir für das gute Zutrauen, und im Uebrigen für das freundliche Anerbieten. Einem Narren, der noch nicht unter Euratel steht, die Geschäfte besorgen, heißt sich selbst zum Narren machen. Nimm mir das nicht übel. Du bist ein solcher guter Narr gewesen, ich habe nicht das Zeug dazu. Nach acht Tagen würde ich in der unangenehmen

Lage fein, ben Mann schlecht behandeln zu muffen. Weißt bu feinen andern Rath?"

"Keinen," rief Anton. "Wenn bu bich nicht bieses Gutes mit aller Kraft annimmst, so verdirbt, was wir in diesem Jahre eingerichtet haben, und unsere beutsche Colonie geht zu Grunde. Das Gut fällt wahrscheinlich den Seitenverwandten des vorigen Besitzers zu, welche die Hauptforderung darauf haben, und die alte polnische Wirthschaft fängt wieder an."

"Go ift's," fagte Fint.

"Und du, Fritz," fuhr Anton fort, "bift durch bein Berhältniß zu mir mit beinem Geld hier hereingezogen worden, auch du bift in Gefahr Berlufte zu erleiden."

"Richtig," sagte Fint, "gesprochen wie ein Buch. Du läufst weg und läßt mich mit meiner Bande unter den Schlachzigen zurück. — Weißt du was, erwarte mich hier, ich will erst einige Worte mit Lenore sprechen."

"Was willft bu thun?" rief Unton, ihn festhaltenb.

"Keine Liebeserklärung machen," erwiederte Fink lachend, "verlaß dich darauf, mein Junge." Er klingelte dem Bedienten und ließ Fräulein Lenore zu einer Unterredung in das Gesellschaftszimmer bitten.

Als Lenore eintrat, mit verweinten Augen, nur mit Mühe ihre Fassung behauptend, ging er ihr artig entgegen und führte sie zu dem Sopha.

"Ich enthalte mich gegen Sie jedes Urtheils über das, was heut vorgegangen ist," begann er. "Wir wollen annehmen, daß meines Freundes Aufenthalt in der Hauptstadt in Ihrem Interesse noch wünschenswerther ist, als sein Verweilen im Gut. Nach Allem, was ich höre, ist dies in der That der Fall. Wohlsart wird übermorgen abreisen."

Lenore verbarg ihr Gesicht hinter der Hand. Fint fuhr faltblütig fort: "Unterdeß erfordert mein eigener Bortheil, daß ich mich um eine Sicherung der hiesigen Verhältnisse bemühe. Ich habe mehre Monate hier gelebt und einigen Antheil an biefer Besitzung gewonnen. Deshalb bitte ich Sie, ber Bote einer Mittheilung zu werden, die ich in diesem Augenblick am liebsten durch Sie Ihrem Herrn Bater mache. 3ch bin bereit, dem Freiherrn dies Gut für mich selbst abzukaufen."

Lenore fuhr jufammen und ftand von ihrem Gig auf. Mit gerungenen Sanden rief fie: "Zum zweiten Mal!"

"Saben Sie die Bute, mich rubig angubören," fubr Fink fort. "Ich beabsichtige burchaus nicht, gegenüber bem Freiberrn von Rothfattel bie Rolle eines rettenben Engels zu spielen, ich habe weniger von einem Flederwisch auf bem Rücken als unfer gedulbiger Anton, und vollends jest fühle ich mich durchaus nicht veranlaßt, Ihrem Geren Bater etwas anzubieten, was irgendwie als leichtfinnige Behandlung meines eigenen Bortheils erscheinen fonnte. Betrachten Sie in Dieser Stunde uns als Begner, und meinen Antrag, wie er ift, als in meinem eigenen Intereffe gemacht. Mein Anerbieten ift folgendes. Der Raufpreis biefes Gutes wurde, wenn ihn ber Freiberr fo berechnen wollte, daß er felbft feine Berlufte erleibet. jest mehr als bundert und fechzig taufend Thaler betragen. 3ch biete Ihnen bas Bochfte, was bas Gut nach meiner Unficht in ber gegenwärtigen Zeit werth fein mag: Uebernahme ber Gutsschulden und Auszahlung von zwanzigtaufend Thalern an ben Freiherrn binnen vierundzwanzig Stunden: nach Ablauf biefer Frift wird bas Gut an mich übergeben. Bis ju nächstem Oftern wünsche ich bas Schloß in Ihren Sänden zu laffen und wurde, wenn dies ohne beiberfeitige Inconvenienz gescheben tann, mich bis babin gern als Ihren Gaft betrachten. 3ch werbe in der Regel abwesend sein und Ihnen nicht zur Laft fallen."

Lenore sah ängstlich in das Gesicht, welches in diesem Augenblick hart aussah, wie das eines zähen Yankee; der Rest ihrer Fassung siel zusammen, sie brach in dem Widerstreit stürmischer Gesühle in Thränen aus.

Fint lebnte fich rubig in feinen Stuhl gurud, und ohne

Mücksicht auf biese Stimmung fuhr er fort: "Sie sehen, ich biete Ihnen einen Verluft; was ich Ihnen nehmen will, ist wahrscheinlich die Hälfte Ihres Erbes, es ist in ber Ordnung, baß Sie bas verlieren. Der Freiherr hat zu schnell sein Bermögen an dies Gut gewagt; daß Ihre Familie diesen Mangel an Borficht bezahlt, wird nicht zu vermeiden sein. Denn höher, als mein Gebot, ift ber Raufpreis bes Gutes in feiner gegen= wärtigen Verfassung sicher nicht. Ich würde unehrlich sein, wenn ich Ihnen verschweigen wollte, daß das Gut bei zweckmäßiger Behandlung in einigen Jahren das Doppelte werth sein kann, ich habe aber die feste Ueberzeugung, daß es unter Bermaltung bes Freiherrn biefen Werth niemals erhalten wird. Wäre Anton hier geblieben, so hätte nicht er, aber bie Berhältnisse hatten es möglich gemacht, Ihnen bies Bermögen zu erwerben. Jest ist auch diese Hoffnung für Sie babin. verberge Ihnen ferner nicht, Wohlfart hat mir soeben die Forderung geftellt, daß ich an feine Stelle treten foll."

Lenore machte noch in ihrem Schluchzen mit ber Hand eine abwehrende Bewegung.

"Es freut mich," fuhr Fink fort, "daß wir hierin einerlei Meinung sind; ich habe dies Anerbieten sehr bestimmt und für immer zurückgewiesen." So schwieg er und sah prüsend auf das Mädchen vor ihm, welchem seine Worte das Herz zerrissen. Er sprach rauh zu ihr, der Mann, für den sie Alles gethan hätte, um ein Lächeln, einen freundlichen Blick zu erhalten. Mit schlecht verhehlter Berachtung redete er von ihrem Bater, seine Worte waren die eines starren Egoisten. Und doch, als der herbe Ton, mit dem er sprach, in der Stube verhallt war, siel ihr in die Seele, daß sein Anerdieten sür ihre hilflose Lage immer noch ein Glück sein Konnte. Und mit der Sehergabe eines liebenden Herzens ahnte sie hinter dem Antrag eine Meinung, die sie nicht verstand, die ihr aber wie ein serner Hoffnungsstrahl in die Tiese ihres Schmerzes leuchtete. Wie er sich auch stellte, es war kein gemeiner Sinn,

ber aus seiner Weise hervorbrach. Das frampshaste Schluchzen löste sich in ein heftiges Weinen, sie versuchte sich vom Sopha zu erheben und glitt hinunter auf den Boden. So sag sie neben seinem Stuhl und stützte ihr Haupt auf die Lehne, ein Bild der leidenden Hingebung. Und unter strömenden Thränen sprach sie: "Sie täuschen mich nicht, machen Sie mit uns, was Sie wollen."

Das stolze Lächeln flog über bas Geficht bes Mannes, er beugte fich zu ihr nieber, schlang seinen Urm um ihr Saupt, bruckte einen Ruß auf ihr haar und fagte: "Mein Ramerab, ich will, Gie follen frei werben." Lenorens Saupt glitt an feine Bruft, fie weinte rubig fort, er bielt fie in feinem Urm. Endlich faßte er ihre Hand und schüttelte sie berglich. "Wir beide wollen von heute ab einander verftehen. Sie follen frei werben, Lenore, mir gegenüber frei, und frei von allem Anbern, was Sie bier einengt. Sie verlieren einen Mann, ber Die aufopfernde Zärtlichkeit eines Brubers für Gie gehabt bat, und mir ist's recht, daß er sich von Ihnen löst. 3ch frage beut nicht, wollen Sie als mein Weib sich an mein Leben binden? benn Sie haben jett nicht die Freiheit, nach Ihrem Bergen zu entscheiben. Ihr Stolz foll nicht Rein fagen, und bas Ja foll Ihre Selbstachtung nicht verringern. Wenn ber Bluch gelöft ift, welcher über Ihrem Saufe liegt, und wenn es Ihnen frei fteht, bei mir zu bleiben ober zu geben, bann bole ich mir Bescheid. Bis dabin ehrliche Freundschaft, mein Ramerab."

Lenore erhob fich.

"Und jetzt benken wir an nichts als an unser Gut," sagte Fink in verändertem Ton; "trocknen Sie die Thränen, die ich in Ihrem großen Auge sehr ungern sehe, und theilen Sie die officielle Hälfte meines Antrags dem Freiherrn und Ihrer Mutter mit. Wenn nicht eher, erbitte ich mir morgen um diese Zeit Antwort."

Lenore ging gur Thur, bort blieb fie fteben, fie wandte

sich noch einmal nach ihm um und reichte ihm schweigend bie Sand.

Langsam schritt Fink in Antons Zimmer zurück. Er trat zu dem Freund, der mit verschränkten Armen am Fenster stand und auf die Felder sah, welche im Dämmerlicht des Mondes vor ihm lagen. "Erinnerst du dich an das, Anton, was du am Tage meiner Ankunst von deinem Patriotismus erzählt hast?"

"Es war ja seit ber Zeit oft bie Rebe bavon," erwiederte Anton triibe.

"Ich habe mir's gemerkt," fuhr Fint fort. "Dies Gut foll nicht wieder unter ben Scepter eines Herrn Brath tom» men. Ich kaufe die Herrschaft, wenn der Freiherr will."

Anton wandte fich überrascht um. "Und Lenore?"

"Sie theilt das Schickfal ihrer Eltern, wir haben das soeben mit einander ausgemacht." Er erzählte dem Freunde von seinem Anerbieten.

"Best hoffe ich, bag Alles gut wird," rief Anton.

"Warten wir's ab," sagte Fint. "Drüben brennt ein Fegefeuer für ben Sünder, es ift mir lieb, baß ich seinen Jammer nicht mit anbören barf."

Am nächsten Morgen in der Frühe brachte der Bediente jedem der Freunde einen Brief aus dem Zimmer des Freisberrn; sie waren von Lenorens Hand, ihr Bater hatte in zitternden Zügen unterschrieben. In dem Briefe an Anton bat der Freiherr mit sorgfältig gewählten Worten um Vergebung, daß er ihn in einer frankhaften Auswallung verletzt habe, und sprach seinen Dank für die treuen Dienste aus, die Anton ihm bis jetzt geseistet; in dem Briefe an Fink nahm er das Anerdieten an und bat, ihn, den Schreiber, so schnell als möglich von der Sorge zu befreien, die ihm die Verwaltung des Gutes bei seiner Krankheit machen müsse. Schweigend tauschten die Freunde diese Zuschriften gegen einander aus.

"Go ift es entichieben," rief endlich Gint; "ich bin bie halbe Welt burchlaufen und hatte überall etwas auszuseten, und jett wühle ich mich in diese Sandarube ein, wo ich gegen bie polnischen Bölfe allnächtlich ein Feuer anzunden möchte. Du aber, Anton, erhebe bein Saupt und fieh vor dich, benn wenn ich jett eine Seimat gefunden habe, auch du gehft bort= bin gurud, wo ber beste Theil beines Bergens ift. - Und beshalb, mein Junge, lag und noch einmal beine Berpflichtungen überlegen. Du baft bie Aufgabe, gewisse gestohlene Bapiere zu ermitteln. Dente auch an die zweite. Thu, mas du fannst, um der Familie das Wenige, was fie bier gerettet bat, zu fichern. Sich zu, daß das alte Gut ber Rothsattel bei ber Berfteigerung einen Preis erhalt, ber bie Unsprüche aller Spothefengläubiger bedt. Du mußt fort, ich fordere bich nicht auf, jest noch bier zu bleiben, aber bu weißt, daß unter allen Umftanden da, wo ich wohne, auch du zu Sause bist. -Und noch Eins. 3ch würde den Amtmann ungern entbehren: wende beine Beredtsamkeit an, bamit bein treuer Sancho bier bleibt, wenigstens über ben Winter."

"Noch weiß Niemand," erwiederte Anton aufstehend, "daß ich dies Gut verlasse, er muß der Erste sein, der das erfährt. 3ch gebe sogleich zu ihm."

Das unsaubere Zimmer, in bem einst Herr Bratkh ber Berräther gehaust hatte, war durch Karls hände in einen wohnlichen Raum verwandelt, der nur an dem einen Uebelsstand litt, daß er zu voll von allerlei nüglichen Dingen war. Karl selbst hatte die Stube mit schöner Rosafarbe angestrichen, an der Wand hing im goldenen Rahmen ein Bild des alten Blücher und daneben eine große Sammlung von Geräthsichaften des Krieges und des Friedens, Flinte und Pulvershorn, Säge und Art, Lineal und Wintelmaß. Am Fenster war eine fleine Hobelbank aufgestellt, eine Anzahl Rothkehlchen flatterte hin und her, es roch stark nach Leim. Oft hatte Anton hier ausgeruht und sich an Karls frischem Muth

erholt, wenn ihm in den letzten Monaten das Leben schwer geworden war. Als er heut auf die bekannten Wände sah, siel ihm mächtig auf's Herz, daß er auch von dem anspruchs-losen treuen Mann scheiden müsse. Er lehnte sich an die Hobelbank und sagte: "Lege deine Rechnung bei Seite, Karl, und laß uns ein Wort mit einander reden."

"Jetzt kommt's," rief Karl, "es ift schon lange etwas im Werke: ich sehe an Ihrem Gesicht, daß alle Bomben geplatt find."

"Ich gebe fort von bier, mein Freund."

Karl ließ die Fider aus der Hand fallen und fah stummt in bas ernste Antlitz ihm gegenüber.

"Finf übernimmt bas Gut, er hat es beut gefauft."

"Hurrah!" rief Karl; "wenn Herr von Fink der Mann ist, welcher — so ist Alles gut. Ich gratulire von Herzen," sagte er, Antons Hand schüttelnd, "daß es so gekommen ist. In diesem Frühjahr hatte ich schon andere einfältige Gedanken. Jeht aber ist's in der Ordnung. Und auch unsere Wirthschaft ist gerettet."

"Das hoffe ich auch," beftätigte Anton lächelnd.

"Aber Sie," fuhr Karl fort, und feine Miene wurde plötze lich ängstlich.

"Ich gehe nach unserer Hauptstadt zurück," erwiederte Anton; "dort habe ich für den Freiherrn noch einige Gesschäfte abzumachen, dann suche ich einen Stuhl in einem Comtoir."

"Und wir haben bier ein Jahr zusammen gearbeitet," sagte Karl betrübt. "Sie haben die Plage gehabt, und ein Anderer wird ernten."

"Ich gehe zurück, wohin ich gehöre. Aber, lieber Karl, nicht um mich, sondern um deine Zufunft handelt sich's jett."

"Ich gebe natürlich mit Ihnen!" rief Rarl.

"Ich fomme bich ju bitten, bies nicht ju thun. Konnten wir beibe mit einander gemeinsam ein Geschäft beginnen, so

würde ich dich mit aller Kraft an meiner Seite festhalten. Aber das ift unmöglich. Ich muß mir eine Stelle suchen. Ich war nie in der Lage, durch mein eigenes Bermögen eine selbständige Stellung zu gewinnen. Ein Theil von dem Wenigen, was ich hatte, ist darauf gegangen; ich gehe nicht reicher von hier, als ich hergekommen bin. So würden wir uns trennen, sobald wir nach der Heimat kämen."

Karl saß mit gesenktem Haupte und dachte nach. "Herr Anton," jagte er, "kaum wage ich Ihnen von etwas zu reden, wovon ich selbst nichts weiß. Sie haben mir einige Male gesagt, daß mein Alter ein Kauz ist, der auf Geldsäcken sitt. Wie wär's?" suhr er zögernd fort und arbeitete mit seinem Stemmeisen in den Stuhl. "Wenn Ihnen nicht zu wenig wäre, was in dem eisernen Kasten liegt — Sie nehmen das, und wenn's etwas mit Producten sein könnte, — es ist zwar sehr verwegen von mir, — vielleicht könnte ich Ihnen dann als Ihr Compagnon nützlich sein. Es ist nur so ein Gebanke, und Sie müssen mir das nicht übel nehmen."

Anton erwiederte bewegt: "Sieh, Karl, daß du mir einen solchen Borschlag machst, ist ganz in deiner uneigennützigen Beise; aber es wäre ein Unrecht, wenn ich ihn annähme. Das Geld gehört beinem Bater, und wenn auch er seine Einwilligung gäbe, und ich glaube, er würde es thun, so würde doch deine eigene Zukunst unsicherer, als sie jetzt ist. Jedenfalls wird dir das Bermögen deines Baters in dem Beruse, in dem du heimisch bist, ein besseres Leben verschaffen, als in einem andern, in dem du dich aus Liebe zu mir erst einarbeiten müßtest. Deshalb ist es nützlicher sür dich, mein Freund, daß wir uns trennen."

Karl griff nach seinem Taschentuch und räusperte sich fraftig, bevor er weiter frug: "Und Sie allein wollten bas Geld nicht benutzen? Sie würden uns ja gute Interessen geben."

"Es ift unmöglich," verfette Unton.

"Dann gehe ich zu meinem Alten gurud und ftede meinen Ropf in einen Heuboden unferer Begend," rief Karl ärgerlich.

"Das barfit du nicht," sagte Anton. "Du hast von diesem Gute mehr kennen gesernt als ein Anderer; es wäre unrecht, wenn das verloren gehen sollte. Gerade Fink braucht jetzt einen Mann wie du, tie Wirthschaft kann dich bis zum nächssten Sommer gar nicht entbehren. Als wir herkamen, zogen wir nicht in das Land, um uns Gutes zu thun, sondern um etwas zu schaffen. Mein Werk ist zu Ende, du bist mitten in deiner Arbeit. Du thust ein Unrecht gegen dich und deine Arbeit, wenn du jetzt scheidest." Karl hing wieder den Kopf.

"Was mir beinen Aufenthalt hier bisweilen ängstlich machte, war der geringe Lohn, den das Gut geben konnte, das wird jest anders werden."

"Reben wir nicht bavon," fagte Rarl ftolz.

"Es ziemt sich, bavon zu reben," sagte Anton, "denn der Mensch thut unrecht, wenn er sein Bestes, seine Kraft, auf eine Arbeit verwendet, die ihm nicht in dem Grade lohnt, wie seine Thätigkeit verdient. Das gibt ein ungesundes Leben, und der Mensch kommt dabei in Gesahr, unsicher zu werden. Mir kannst du das glauben. Also ich bitte dich, hier zu bleiben, wenigstens dis zum nächsten Sommer, wo bei der großen Ausdehnung, welche die Birthschaft jetzt erhalten wird, ein ersahrener Inspector an deine Stelle treten kann."

"Und bann," frug Rarl, "foll ich auch geben?"

"Fink wird dich immer festhalten; wenn du aber dann gehen willst, Karl, so denke an das, was wir in diesem Jahre oft mit einander gesprochen haben. Du hast dich an das Leben unter den Fremden gewöhnt, du hast alle Ersordernisse eines Colonisten auf neuem Grunde. Wenn dich nicht eine größere Pflicht sorttreibt, so ist deine Ausgabe, hier im Lande zu bleiben als einer von uns. Wenn du von diesem Gute sortgehst, so kause dich unter den Fremden an. Es wird kein leichtes Leben für dich sein, und vieles Behagen wirst du ent-

behren, aber wir leben nicht in einer Zeit, wo ein tüchtiger Mann sich zur Ruhe setzen soll, um gemächlich seine Garben zu schneiben. Du haft ein muthiges Herz, du bist nicht gewöhnt zu genießen, sondern zu erwerben. Du wirst mit der Pflugschar in der Hand hier ein deutscher Soldat sein, der den Grenzstein unserer Sprache und Sitte weiter hinausrückt gegen unsere Feinde." — Er wies mit der Hand nach Morgen.

Karl reichte dem Freunde die Hand und sagte: "Ich bleibe." Als Anton aus der Wohnung des Amtmanns trat, stand Lenore vor der Thür. "Ich erwarte Sie," rief sie Anton hastig entgegen, "kommen Sie mit mir, Wohlsart; so lange

Sie noch bier find, geboren Sie mir!"

"Benn Ihre Worte weniger herzlich wären," erwiederte Anton, "so würde ich glauben, daß Sie sich in der Stille darüber freuen, mich los zu werden. Denn, liebes Fräulein, seit lange habe ich Sie nicht so muthig gesehen. Aufgerichtet und mit gerötheten Bangen treten Sie mir entgegen, auch das schwarze Kleid ist verschwunden."

"Dies ift das Kleid, das ich trug, als wir zusammen im Schlitten fuhren, bamals freuten Sie fich barüber. 3ch bin eitel," rief fie mit trübem Lächeln, "ich will, bag ber lette Einbruck, ben ich Ihnen hinterlaffe, ein froblicher fei. Anton, Freund meiner Jugend, was ift bas für ein Berhängniß, baß gerate wir scheiben müffen an bem erften forgenfreien Tage, ben ich feit langer Zeit verlebe. Das Gut ift verkauft, beut athme ich wieder. — Bas war bas für ein Leben in ben letten Jahren, immer gequalt, gebrückt, gebemuthigt von Freund und Feind, immer etwas schuldig zu fein, bald Geld, bald Dank, es war fürchterlich. Richt Ihnen gegenüber, Wohlfart. Sie find mein Jugendfreund, und wenn Sie im Unglud waren ober in Noth, so wurde ich gludlich sein, wenn auch Gie mich riefen und zu mir fagten: Jett brauche ich bich, jest komm ber, bu wilbe Lenore! - 3ch will nicht mehr wild fein. 3ch will an Alles benfen, was Gie mir gesagt haben." So sprach sie aufgeregt in ihn hinein, und ihr Auge leuchtete. Sie hing sich an seinen Arm, was sie nie gethan hatte, und zog ihn durch alle Räume des Hoses. "Kommen Sie, Wohlfart, den letzten Gang durch die Wirthsichaft, die unser war! — Diese Kuh mit der Blässe haben wir zusammen gekauft," rief sie. "Sie frugen mich beim Kauf um meine Meinung, das hat mir sehr wohlgethan."

Anton nickte. "Wir wußten beide nicht recht Bescheid,

und Karl mußte ben Ausschlag geben."

"Ei was! Sie haben das Geld bezahlt, ich habe ihr das erste Heu gegeben, folglich gehört sie uns beiden. — Sehen Sie sich noch einmal das schwarze Kalb an. Es ist reizend. Herr Sturm droht, er will ihm die Ohren roth anstreichen, damit es ganz aussieht, wie ein kleiner Teusel." Sie kauerte vor dem Kalbe nieder, drückte es an sich und streichelte es; plötzlich stand sie auf und rief: "Ich weiß nicht, warum ich so hübsch mit ihm thue, es ist nicht mehr mein, es gehört einem Andern." Aber hinter ihrem Jorn klang es wie Schelmerei. Sie zog ihn weiter. "Kommen Sie zum Pony," bat sie. "Mein armes kleines Thier! Es ist alt geworden seit dem Tage, wo ich in unserm Garten hinter Ihnen her= ritt."

Anton liebkoste das Thier, und ber Bony mandte seinen

Ropf bald zu ihm, bald zu Lenore.

"Wiffen Sie, wie es damals zuging, daß ich Ihnen auf bem Pont begegnete?" frug Lenore über den Rücken des Pfers des herüber. "Es war kein Zufall. Ich hatte Sie unter dem Strauch sitzen sehen, heut darf ich's Ihnen sagen, und ich hatte gedacht: Wetter! das ist ein hübscher Junge, den wollen wir ums doch einmal ansehen. So war es gekommen, wie's kam."

"Ja," sagte Anton, "es kamen die Erdbeeren, es kam ber See. Ich stand vor Ihnen und stopfte die Beeren hinein und war etwas weinerlich; aber bei alledem war mein Herz boch voll Freude über Sie, so schön und majestätisch standen Sie

vor mir, ich sehe Sie noch im flatternden Gewand mit kurzen Aermeln, und an dem weißen Arm ein goldenes Armband."

"Wo ift das Armband bin?" frug Lenore ernft und ftütte ihr Saupt auf ben Sals bes Pferbes. "Gie baben's verfauft, bofer Wohlfart." — Die Thränen rollten ihr aus ben Augen, fie faßte mit beiden Sanden über ben Rücken bes Bont nach ber Sand bes Freundes. "Anton, wir konnten nicht Kinder bleiben." Dann ftrich fie mit ber Sand über feine Wange und rief: "Mein Bergensfreund, lebe wohl; ade, ihr Mabchenträume, abe, bu leichte Frühlingszeit, ich muß jest lernen ohne meinen Schutz burch die Welt laufen. - 3ch werde Ihnen nicht Schande machen," fagte fie rubiger, "ich werbe immer verständig sein, ich werde auch gute Wirthschaft treiben. Von morgen fange ich an, ich gebe jett zu Babette in die Ruche, ich weiß, daß Ihnen das lieb sein wird. Und ich werde fparen. 3ch will wieder bas Buch machen mit brei langen Strichen auf jeder Seite, ich werde Alles aufschreiben. Wir werden bieje Sparfamkeit auch im Rleinen brauchen, Wohlfart. Ach, bu arme Mutter!" Sie rang die Sande und fab wieder febr befümmert aus.

"Kommen Sie hinaus ins Freie," bat Anton; "wenn es Ihnen recht ift, geben wir nach bem Walbe."

"Nicht in ben Wald, nicht in die Försterei," sagte Lenore feierlich; "aber auf bas neue Borwerk gebe ich mit Ihnen."

So zogen Beide mit einander über das Feld. "Sie muffen mich heut führen," sagte Lenore, "ich lasse Sie nicht los."

"Lenore, Sie wollen mir ben Abschied recht schwer machen."

"Wird er Ihnen schwer?" frug Lenore erfreut und schüttelte gleich barauf den Kopf. "Nein, Wohlfart, es ist nicht so, Sie haben sich in der Stille oft von mir fortgesehnt."

Anton fab fie überrascht an.

"Ich weiß es," rief sie vertraulich und brückte ihn leise am Arm, "ich weiß es recht gut. Auch wenn Sie mit mir ausammen waren, Ihr Herz war nicht immer bei mir. Manchmal, ja; damals im Shlitten wohl, aber häufiger noch bachten Sie in die Fremde. Wenn Sie gewisse Briefe bekamen, die lasen Sie mit einer Hast — wie heißt doch der Herr?" frug sie.

"Baumann," erwiederte Anton arglos.

"Gefangen!" rief Lenore und drückte ihm wieder den Arm. "Bifsen Sie, daß mich das eine Zeit lang sehr unglücklich gemacht hat? Ich war ein thörichtes Kind. — Wir sind klug geworden, Wohlfart, wir sind jetzt freie Leute und beshalb können wir mit einander Arm in Arm gehen, o Sie lieber Freund!"

Als sie auf dem neuen Borwerk ankamen, sagte Lenore zu der Frau des Bogtes: "Er geht fort von uns. Er hat mir erzählt, daß Sie ihm die erste Freude auf dem Gute gemacht haben durch den Strauß, den Sie für ihn pflückten. Holen Sie ihm jetzt den letzten. Ich selbst habe keine Blumen, in meiner Pflege gedeihen sie nicht. Hier hinter der Scheuer hat Alles geblüht, was von Gartenblumen auf dem Gute war."

Die Bogtin band wieder einen kleinen Strauß zusammen, überreichte ihn Anton mit einem Anicks und sagte babei wehmuthig: "Es ist gerade wieder so, wie vor einem Jahre."

"Er aber geht!" rief Lenore, wandte fich ab und brückte ihr Tuch in die Augen.

Dem Bogt und bem Schäfer schüttelte Anton berglich bie Hand. "Denkt freundlich an mich, ihr braven Leute!"

"Sie haben uns immer ein gutiges Herz gezeigt," rief bie Frau bes Bogtes.

"Und Futter für Menschen und Thiere," sprach ber Schäfer seinen Hut abnehmend, "und Ueberlegung, und Ordnung vor Allem."

"Für eure Zukunft ist geforgt," sagte Anton; "ihr erhaltet einen Herrn, welcher mehr vermag als ich." Zuletzt füßte Anton noch ben krausköpfigen Knaben bes Bogts, hieß ihn die kleine Sparbuchse holen, die in dem Schranke stand, und steckte ihm ein Andenken hinein. Das Rind hielt ihn am Nock fest und wollte ihn nicht fortlassen.

Auf dem Rückwege sagte Anton: "Wenn mir etwas die Trennung erleichtert, so ist es die Zukunft, welche das Gut jetzt hat. Und ahnend hosse ich, daß auch in Ihrem Leben sich glücklich lösen wird, was noch unsicher ist."

Lenore ging schweigend an seiner Seite, endlich frug sie: "Darf ich mit Ihnen über den Mann reden, der jest Herr dieses Gutes ist? Ich möchte wissen, wie Sie sein Freund geworden sind."

"Ich bin es geworden, weil ich mir ein Unrecht, das er mir zufügte, nicht gefallen ließ. Unser Verhältniß ift so sest geblieben, weil ich ihm in allen Kleinigkeiten gern nachgab, in größern Dingen sest auf meiner eigenen Ueberzeugung stand. Er hat eine hohe Achtung vor aller Kraft und Selbständigfeit, er wird leicht hart, wo ihm Schwäche des Urtheils und des Willens entgegentritt."

"Bie foll eine Frau Feftigkeit gewinnen gegenüber einem folchen Befen?" fagte Lenore niebergeschlagen.

"Ja," erwiederte Anton nachdenkend, "einem Weibe, das sich ihm mit Leidenschaft ergibt, wird das viel schwerer wersden. Alles, was aussieht wie Trot und Eigensinn, wird er mit herber Strenge brechen, und die Besiegte wird er nicht schonen. Aber wo ihm ein würdiger und gehaltener Sinn entgegentritt, wird er ihn ehren. Und wenn ich jemals in die Lage käme, seiner künstigen Gattin einen Rath zu geben, so wäre es der Rath, daß sie gerade ihm gegenüber sich vor Allem hüte, was bei Frauen für gewagt und keck gilt. Was ihm eine Fremde angenehm macht, weil es ihm schnell leichte Bertraulichkeit gestattet, gerade das wird er an seiner Haussfrau am wenigsten achten."

Lenore lehnte fich fefter an ihn und fentte ihr Haupt. So tehrten Beibe in tiefem Schweigen auf bas Schloß gurud.

Am Nachmittage ging Anton an Karls Seite noch einmal burch Feld und Wald. Immer hatte er das Leben auf dem Gute als einen Aufenthalt in ber Frembe empfunden, und iekt, wo er scheiden sollte, erschien ihm Alles so vertraut, wie in seiner Heimat. Ueberall fand er etwas, worüber er in bem Jahre geforgt hatte; an ben Ackerstuden, ben Säufern, ben Thieren und dem Gerath haftete seine Arbeit. Er hatte ben Beigen gefauft, ber auf biefem Stud ftanb, er hatte bie neuen Pflüge besorgt, womit der Knecht, den er in Dienst genommen, ackerte. Dort hatte er ein Dach gedeckt bier eine schadhafte Brücke ausgebessert. Und wie Jeder, der neu in eine Thätigkeit hineinkommt, hatte er auf das frischerworbene Wissen gern Plane gebaut, über allen Theilen des Gutes schwebten Entwürfe, hoffnungen und Blück verheißende Brojecte. Stets hatte er beklagt, daß er zu wenig für bie Beschäfte vorbereitet war, die er so schnell übernommen hatte; jett, wo er sich von ihnen löste, empfand er nur, wie lieb sie ihm waren. — In der Försterei saß er noch eine Stunde mit dem ehrlichen Alten zusammen. Draußen warf der Herbst bie Blätter von den Bäumen und entfärbte bas luftige Grün ber Natur. Hier um ben Alten grünte ber Walb, und in ber vollen Rraft ber späten Mannesjahre saß ber tropige Waldmann ihm gegenüber. Beim Abschied an ber Pforte fagte der Förster: "Als Sie zuerst die Sand an diese Thur legten, dachte ich nicht, daß die Bäume über uns fo fest steben würden, und daß ich noch einmal anfangen follte mit andern Menschen zu leben. Sie haben einem alten Mann bas Sterben schwer gemacht, Berr Wohlfart."

Die Trennungsstunde kam. Anton suchte den Freiherrn m seinem Zimmer auf und nahm von ihm einen kurzen und förmlichen Abschied, Lenore war ganz aufgelöst in weichem Gefühl, und Fink herzlich gegen ihn, wie gegen einen Bruder. Als Anton neben ihm stand und mit Rührung auf Lenore hinsah, sagte Fink: "Sei ruhig, mein Freund, hier wenigstens werbe ich versuchen zu sein, wie du warst." Fink und Lenore begleiteten den Scheidenden zum Wagen, noch einen Blick warf Anton auf das Schloß, das an dem grauen Herbsttage so sinster auf der öden Ebene stand, wie damals, wo er einzgekehrt war. Dann sprang er in den Wagen, ein setzter Händedruck, ein Lebewohl; Karl ergriff die Zügel, sie senkten bei der Schener in den Dorsweg, das Schloß war verschwunden. Die Reihe der schlechten Dorshütten, die Brücke am Bach, den Wald, Alles sah er zum setzen Mal für sange Zeit. Am Ende des Waldes, an der Grenze des Gutes, dort, wo der Weg nach Kunau und Neudorf abgeht, hielt Karl an. Ein Trupp Männer stand am Grenzstein. Es waren die Leute vom Gut, der Förster, der Bogt und der Schäser, dann der Schmied von Kunau mit einigen Nachbarn, und der Sohn des Schulzen von Neudors.

Erfreut sprang Anton vom Wagen und begrüßte noch einmal die Genoffen.

"Der Bater schickt mich Sie zu grüßen," sprach ber Schulzensohn; "es geht besser mit seinen Wunden, aber er darf noch nicht aus der Stube;" und der Kunauer Schmied rief ihm als legtes Lebewohl nach: "Grüßen Sie unsere Landse leute da drin im Deutschen, und sie sollen unser niemals versgessen."

Schweigend, wie am Tage seiner Ankunft, suhr Anton neben seinem Getreuen auf der Landstraße dahin. Er war jetzt frei, frei von dem Zauber, der ihn hierher gelockt hatte, frei von manchem Borurtheil, aber er war frei wie ein Bogel in der Luft. Er hatte ein Jahr rastlos gearbeitet und er mußte sich jetzt lösen von Allem, was ihn hier beschäftigt hatte; er hatte die gerade Linie seines Lebens verlassen, um für Andere thätig zu sein, und er ging jetzt, sich selbst neue Arbeit zu suchen, er mußte von vorn ansangen. Ob er seine eigene Zukunst durch dieses Jahr stärker oder schwächer gemacht hatte, das war noch die Frage. Er hatte kennen gelernt, wie hohen

Werth ein sicheres, geformtes und gesundes Leben in selbständiger Thätigkeit habe, und er sühlte jest, daß er diesem Ziele serner stehe als vor einem Jahre. Er erkannte, daß er mit seiner eigenen Kraft ein keckes Spiel gewagt, und der Gedanke siel wie ein trüber Hauch auf den Spiegel, in dem er die Gestalten der letzten Bergangenheit sah. Aber er bereute nicht, was er gethan. Er hatte Berluste gehabt, aber auch gewonnen, er hatte durchgesest, daß auf uncultivirter Fläche ein neues Leben aufgrünte; er hatte geholsen, eine neue Colonie seines Bolkes zu gründen, er hatte den Menschen, die er liebte, den Weg zu einer sichern Zukunft gebahnt; er selbst sühlte sich reiser, erfahrener, ruhiger. Und so sah er über die Häupter der Pferde, die ihn seiner Heimat zuführten, und sagte zu sich selbst: "Vorwärts! ich bin frei, und mein Weg ist setzt klar."

## 2.

Unterbeß ftand Untons Sausgeift, Die leberfarbene Rate, traurig auf ihrem Postament. Ein Jahr voll Grimm und Getofe war vergangen, die Rate batte nichts bavon gemerkt. Mit gesenktem Saupte fab fie in die leere Stube. Die Rouleaux waren niedergelaffen, und fein Sonnenftrahl ftreifte ibr an die kleinen Ohren. Richts regte fich in dem Zimmer, als ber Staub, welcher zu ben Fenftern einbrang, eine Weile um die Rate wirbelte und endlich mude babinfank auf ihr Bips= fell, auf ben Schreibtisch und ben Teppich bes Tugbobens. Es war ein schlimmes Jahr für ben Gips, und er ware in ber Einsamkeit untergegangen, bag man feine schlauen Meuglein und fein glattes Fell unter mißfarbigem Staub nimmermehr erkannt batte, wenn ihm nicht manchmal ein freundschaftlicher Besuch zu Silfe gekommen ware. Denn an ftillen Abenden vergoldete ber Schein einer wandernden gampe bas Barthaar ber Rate. Dann fuhr eine weiche Sand ihr liebkosend über das Fell, die Fenster der Stube wurden auf eine Biertelstunde geöffnet, etwas Mondenschein drang in das Zimmer und einige Schwämme und Bürsten dienstbarer Mädschen suhren schnell über den Fußboden. Dann schnurrte die Kate ein wenig, aber gleich darauf siel ihr die Berlassenheit schwer auf's Herz, und sie versank wieder in ihren regungsslosen Zustand.

Hent ift eine frische Mondnacht, Alles im Hause schläft, in allen Stuben und Kammern sind die Menschen zur Ruh gegangen, Alles schläft und Niemand denkt daran, daß Er sich zur Heimeler bereitet, der schon ein Kind der Handlung war, als ihn sein alter Bater mit dem Sammtkäppchen noch auf dem Knie hielt. Kein Mensch im Hause denkt daran, und wer weiß, ob Biele es wünschen. Aber das große Haus weiß es, und in der Nacht rührt sich's in allen Winkeln, und es knistert im Holz, und es summt in den Galerien, und es arbeitet leise in allen Wandverschlägen, der Mondschein überzzieht heut alle Gänge mit mattem Silber, und in den gesheimsten Winkeln zittert ein dämmriges Licht.

Wer heut Nacht die gelbe Kate sehen könnte, der würde sich wohl wundern. Sie leckt sich und strählt sich, sie streckt die steisen Beinchen und hebt den Schwanz lustig in die Höhe; endlich springt sie vom Schreibtisch herunter und zur Stubensthür hinaus in den Hof. Feierlich schreitet sie durch alle Gänge und Löcher des Hauses. Und wo sie hinkommt, da wird es lebendig, und alles kleine Gesindel von Hausgeistern, das in einem solchen Baue unvermeidlich ist, das rührt sich und fährt aufgeregt durcheinander. Grane, schattenhafte Kerlschen kommen aus den Ofenlöchern und unter den Pulten der Schreibstube hervorgeschlüpft, sie segen die Treppen und die Gänge rein und sahren um den alten Pluto herum, der neben dem schlasenden Hausknecht die Wache hält, so daß der große Hund nicht einschlasen kann und mit Knurren und leisem Gebell auf die Arbeit der Heimlichen hinblickt.

Und die Rate fommt bei ber Schlaffammer Sabinens vorbei und miaut leife, für Menschen unborbar; aber bas Wichtelmännchen, bas bort in ber Söhlung von Sabinens Lampe wohnt, fommt nicht beraus, es schüttelt mit bem Ropfe und murmelt: "Wir wollen uns nicht freuen;" und im Bimmer bes Raufmanns ift auch kein guter Wille, Die Ankunft bes Entfernten zu feiern, ja was von bem ftillen Bolfe bort wohnt, bas ift ftolz und fcbimpft burch's Schlüffelloch auf bie Rate. Aber ber Gips läßt sich nicht stören; und bas gange übrige Saus läßt sich nicht stören. Und auf der großen Wage fitt eine gablreiche luftige Gesellschaft. Bas von Wichtelmännchen im Sause ift, und es gibt viel folches Zeug in bem fleißigen Saufe, bas ift beut ju großer Feftfeier verfammelt, und in ber Mitte fitt bie Rate, schnurrend und glangend, und fie lectt fich por Freude, und die Luftigften ber Societät flet= tern binauf zu bem Balten ber Wage und schneiben von ba Gefichter gegen bie Stube bes Prinzipals, ja auch gegen ihren Liebling Sabine.

Kein Mensch weiß, daß er zurücksommen wird, aber das Haus merkt es, und es schmückt sich und öffnet seine Thüren, den heimkehrenden Freund zu empfangen.

Es ist den Tag darauf gegen Abend, Sabine steht in ihrer Schatzfammer vor den geöffneten Schränken, sie ordnet die neue Wäsche und bindet wieder rosafarbene Zettel um die Nummern der Gedecke. Natürlich weiß sie von nichts und sie ahnt nichts. Ihr weißer Damast glänzt heut wie Silber und Atlas; der geschliffene Glasdeckel, den sie von dem alten Familienposal hebt, gibt einen fröhlichen Klang gleich einer Glocke, und lange noch zittern die Schwingungen in dem Holze des großen Schrankes nach. Alle gemalten Köpfe auf ihren Porcellantassen sehr heut ausnehmend lustig aus, Doctor Martinus Luther und der Schwarzkünstler Faust verziehen die Gesichter und lachen, sogar der Göthe lächelt, und es ist gar nicht zu sagen, wie sehr der alte Fris lacht. Es blinkt

und schimmert in allen Fächern der Schränke, seber alte Glasnapf verspürt ein heimliches Ziehen und Klingen; nur Sabine
merkt nichts, die kluge Herrin des Hauses weiß gar nicht,
was alle Kleinen wissen. Oder ahnt sie doch etwas? Horch!
sie singt. Lange ist kein fröhliches Lied von ihren Lippen geflogen, heut aber ist ihr leicht ums Herz, und wenn sie auf
das glänzende Heer von Glas und Silber sieht, das vor ihr
im Schranke aufgestellt ist, fällt etwas von dem bunten Glanz
in ihre Seele; ihre Lippen bewegen sich, und leise, wie der
Gesang eines Waldvogels, klingt ein Lied aus der Kinderzeit
in der kleinen Stube. Und von dem Schrank tritt sie plöglich
ans Fenster, wo das Bild ihrer Mutter über dem Lehnstuhl
hängt, sie sieht das Bild fröhlich an und singt vor dem Angesicht der Mutter dasselbe Kinderlied, das die Mutter vom
Lehnstuhl aus einst der kleinen Sabine gesungen.

Da gleitet eine verhüllte Geftalt durch den Haussstur. Im offenen Waarengewölde steht Balbus, der jetzt im Kreis der großen Wage besiehlt, er sieht mit halbem Blick auf die Gestalt und denkt verwundert: "Der sieht ein wenig Anten ähnslich." Die Haussnechte schlagen eine Kiste zu, und der älteste wendet sich zufällig herum und sieht einen Schatten, der durch die Laterne an die Wand geworsen wird, und hält einen Augenblick mit Schlagen inne und sagt: "Das war fast, als wenn's Herr Wohlsart wäre." Und hinten im Hose hört man ein lautes Bellen und das Springen des Hundes, und Pluto kommt außer sich zu den Haussnechten gelaufen und schlägt mit dem Schwanze, bellt und leckt ihre Hände und erzählt in seiner Art die ganze Geschichte. Aber auch die Haussnechte wissen von nichts und einer sagt: "Es war ein Geist, man sieht nichts mehr."

Da öffnet sich die Thur zu Sabinens Kammer. "Sind Sie's, Franz?" frägt Sabine sich unterbrechend. Niemand antwortet. Sie wendet sich um, ihr Auge blieft gespannt und ängstlich auf die Männergestalt, welche an der Thur steht.

Da zittert ihre Hand und faßt nach ber Lehne bes Stuhls, fie hält sich fest und er eilt auf sie zu, und in leibenschafts licher Bewegung, ohne daß er weiß, was er thut, kniet er neben dem Stuhl nieder, in den sie gesunken ist, und legt sein Haupt auf ihre Hand.

Das war Anton. Keines sprach ein Wort. Wie auf eine holbe Erscheinung sah Sabine auf den Knieenden nieder, und leise legte sie die andere Hand auf seine Schulter. Und in dem Raume blinkt und klingt es fort; die Lampe wirst ihren hellen Schein auf die beiden Kinder der Handlung, und das Bild der Hausfrau über dem Armstuhl sieht freundlich auf

bie Gruppe berab.

Sie frug nicht, weshalb er kam, nicht ob er frei war von bem Zauber, ber ihn fortgetrieben hatte. Als er vor ihr kniete und sie in sein offenes Auge sah, das ängstlich und voll Zärtlichkeit das ihre suchte, da verstand sie, daß er zurücksehrte zu dem Hause, zum Bruder, zu ihr.

"So lange waren Sie in ber Frembe," fagte fie flagend,

aber mit einem feligen Lächeln auf ihrem Antlit.

"Immer war ich hier," rief Anton leidenschaftlich. "Schon in der Stunde, wo ich von diesen Mauern schied, ahnte ich, daß ich Alles aufgab, was sür mich Friede und Glück heißt. Zetzt treibt es mich unwiderstehlich in Ihre Nähe, ich muß Ihnen sagen, wie es in mir aussieht. Sie habe ich verehrt wie ein geweihtes Bild, so lange ich in Ihrer Nähe lebte. Der Gedanke au Sie war auch in der Fremde mein Schutz. Er behütete mich in der Einsamkeit, in einem ungeordneten Leben, in großer Versuchung. Ihre Gestalt stellte sich rettend zwischen mich und eine Andere. Oft sah ich Ihr Auge auf mich gerichtet, wie damals, wo ich bei Ihnen Hilfe suchte vor mir selbst; oft erhob sich Ihre Hand, sie winkte und warnte vor der Gesahr, die mich lockte. Wenn ich mich nicht versoren habe, Ihnen, Sabine, danke ich das."

In bem gleichmäßigen Leben bes Saufes hat fie jahrelang

eine herzliche Neigung zu Anton herumgetragen. Seit er von ihr gezogen, weiß sie, daß sie ihn liebt, mit stiller Fassung hat sie wieder den Schmerz in sich verschlossen. Weder ihre Liebe, noch ihre Entsagung ist in dem regelmäßigen Hause sichtbar geworden. Kaum durch einen Blick, durch keine Miene hat sie verrathen, was in ihr vorgeht, wie sich für ein Kind der Handlung schickt, in welcher das Soll und Haben der Menschen pünktlich und ohne alles Gefühl gebucht wird. Zetz, in der Freude des Wiedersehens, bricht aus ihrem gehaltenen Wesen die Blüthe der Leidenschaft. Sie erhebt sich in strahslender Freude und denkt an nichts, als das Glück ihn wieder zu haben, und sie merkt in ihrer Freude nicht, daß in Antons bleichen Zügen noch eine andere Empfindung zuckt. Er hat sie gefunden, aber nur, um sie für immer zu verlieren.

Noch immer hält ihn Sabine an der Hand und sie zieht ihn fort durch die Glasgalerie über den Flur bis an das Arbeitszimmer des Bruders.

Was thust du, Sabine? Dies Haus ist ein gutes Haus, aber es ist keins, wo man poetisch fühlt und sich leicht rühren läßt, die Arme schnell öffnet und den ans Herz drückt, der gerade kommt, um herein zu fallen. Es ist ein nüchternes, prosaisches Haus! Mit kurzen Worten wird hier gesordert und verweigert. Und es ist ein stolzes und strenges Haus! Denke daran! Kein zärklicher Willsommen wird es sein, zu dem du beinen Freund sührst.

Das empfand auch Sabine, und ihr Fuß zögerte einen Augenblick, ehe sie die Thür öffnete, aber sie entschloß sich schnell, und Antons Hand sefthaltend, zog sie ihn über die Schwelle, und mit glücklichem Antlitz rief sie dem Bruder zu: "Hier ist er, er kommt zu uns zurück!"

Der Kaufmann erhob sich von seinem Arbeitstisch, aber er blieb am Tisch stehen, und was er zuerst sprach, ruhig, falt, im Ton des Besehls, das waren die Worte: "Lassen Sie die Hand meiner Schwester los, Herr Wohlsart." Sabine trat zurück, Anton stand allein in der Mitte des Zimmers und sah erschüttert auf den Kaufmann. Die fräftige Gestalt des Mannes war in dem letzten Jahre gealtert, sein Haar ergrant, die Züge noch tieser gesurcht. Nicht klein war der Kampf gewesen, der ihn so verändert hatte. "Daß ich auf die Gesahr, Ihnen unwillsommen zu sein, hier eintrete," sprach Anton, "wird Ihnen zeigen, wie start meine Sehnsucht war, Sie und die Handlung wiederzusehen. Habe ich einst Ihre Unzusriedenheit erregt, lassen Sie mich das nicht in dieser Stunde fühlen."

Der Kaufmann wandte sich zu seiner Schwester: "Berlaß uns, Sabine, was ich mit Herrn Wohlfart zu besprechen habe, will ich ohne Zeugen abmachen." Sabine eilte auf den Bruder zu und stand ihm aufgerichtet gegenüber. Sie sprach kein Wort, aber mit hellem Blick, in dem ein sester Entschluß zu lesen war, sah sie in seine zusammengezogenen Augen, dann verließ sie das Zimmer. Der Kaufmann sah ihr düster nach und wandte sich zu Anton. "Was führt Sie zu uns zurück, Wohlfart?" frug er; "haben Sie auf dem Lande nicht erreicht, was Ihr jugendlicher Siser träumte, und kommen Sie setzt her, in dem Bürgerhause das Glück zu suchen, das Ihnen einst sür Ihre Ansprüche zu leicht schien? Ich höre, Ihr Freund Fink hat sich auf dem Gute des Freiherrn sestgesetzt, hat er Sie in unser Hauß zurückgeschickt, weil Sie ihm dort im Wege waren?"

Antons Stirn umwölfte sich. "Nicht als Abenteurer, welscher das Glück sucht, trete ich vor Ihre Augen. Sie sind unsgerecht, wenn Sie einen solchen Berdacht aussprechen, und mir ziemt nicht, ihn zu ertragen. Es gab eine Zeit, wo Sie freundlicher über mich urtheilten, an diese Zeit dachte ich, als ich Sie aufsuchte; ich denke jetzt daran, um Ihre kränkenden Worte zu verzeihen."

"Sie haben mir einst gesagt," fuhr ber Kaufmann fort, "baß Sie sich in meiner Handlung und in biesem Hause

fühlten wie in Ihrer Heimat. Und Sie hatten hier eine Heimat, Wohlfart, in unseren Herzen und im Geschäfte. In einer leichten Wallung haben Sie uns aufgegeben, und wir, trauernd und mit schwerem Herzen, haben mit Ihnen dasselbe gethan. Wozu kehren Sie zurück? Sie können uns kein Fremder sein, denn wir haben Sie lieb gehabt, und ich persönlich bin Ihnen tief verpflichtet. Sie können ums der alte Freund nicht mehr sein, denn Sie selbst haben gewaltssam das Band gelöst, das Sie an uns sesselte. Sie haben mich, gerade als ich so etwas am allerwenigsten erwartete, daran erinnert, daß nur ein einfaches Contractverhältniß Sie in meinem Comtoir sesselvielt. Was suchen Sie jetz? Wollen Sie wieder einen Platz in meinem Comtoir, oder wollen Sie, wie es den Anschein hat, noch mehr?"

"Ich will nichts," rief Anton in überftrömenbem Befühl, "nichts als die Berjöhnung mit Ihnen. Ich will keinen Plat im Comtoir, und nichts Anderes. In der Stunde, als ich das Gut des Freiherrn verließ, ftand in mir fest, daß mein erfter Weg in 36r Saus fein mußte, und mein nächfter wieder hinaus, um mir wo anders eine Thätigkeit zu fuchen. Was ich auch in biefem Jahre verloren habe, meine Gelbftachtung habe ich nicht verloren, und wenn Sie mir fo freundlich entgegengekommen waren, wie mein Berg mich zu Ihnen jog, ich würde Ihnen in ber ersten Stunde baffelbe gesagt baben, was Sie jett von mir boren wollen. 3ch weiß, daß ich nicht hier bleiben kann. Ich habe es schon in ber Fremde gefühlt, so oft ich an dies Haus bachte. Seit ich diese Mauern betreten habe, und feit ich Ihre Schwefter wiedergesehen, feit= bem weiß ich, daß ich bier nicht bleiben barf, ohne unebrlich zu bandeln."

Der Kaufmann trat an das Fenster und sah schweigend in die Nacht hinaus. Als er sich umwandte, war die Härte von seinem Gesicht verschwunden, er sah mit prüsendem Blick auf Anton. "Das war ehrlich gesprochen, Wohlfart," sagte er endlich, "und ich will hoffen, auch ehrlich gebacht; und ebenso will ich Ihnen fagen, es thut mir noch jest leib, baß Gie von uns gegangen find. 3ch fannte Gie, wie felten ein älterer Mann ben jüngeren fennen lernt; unter meinen Augen waren Sie in ber Handlung beraufgekommen, ich konnte auf die Reinheit Ihrer Empfindungen vertrauen, ich wußte, daß fein unehrenhafter Gedante in Ihrer Geele bei= misch war. Best, lieber Wohlfart, find Sie mir ein Frember geworden. Bergeiben Sie, daß ich Ihnen bas fage. Gin ungeregeltes Begehren bat Sie in Berbältniffe gelockt, welche nach Allem, was ich davon weiß, ungefund sein muffen für Beben, ber barin lebt. Gie haben in einer Landschaft, wo die Gewissen oft weiter sind als bei uns und die mensch= lichen Berhältniffe weniger feft geordnet, die Berwaltung eines gerrütteten Wohlftandes gehabt, Gie find ber Bertraute eines bankrotten Schuldners gewesen, ber manche Eigenschaft eines braven Mannes bewahrt haben mag, ber aber in schlechten Geschäften mit verzweifelten Menschen bas verloren bat, was in meiner Sandlung Ehre beißt. Gern nehme ich an, daß Ihre Redlichkeit sich geweigert hat, bort etwas zu thun, was gegen Ihre Ueberzeugung war; aber, Wohlfart, ich wiederhole Ihnen jett, was ich Ihnen schon früher gefagt habe: jede fortgesette Thatigkeit unter Schwachen und Schlechten bringt auch den Ehrenmann in Gefahr. Allmählich, und ohne daß er es merkt, erscheint ihm erträglich, was ein Anderer in fichrerer Lage von sich fern balt, und die gebieterische Noth= wendigfeit zwingt ibn, in Magregeln zu willigen, die er anderswo mit furgem Entschluß abgewiesen batte. 3ch bin überzeugt, daß Gie geblieben find, was die Welt einen ehrenhaften Geschäftsmann nennt, aber die stolze Reinheit Ihrer faufmännischen Ehre, die leider bei Bielen in unserer Beschäftswelt für eine Pedanterie gilt, ob Sie die fich bewahrt haben, das weiß ich nicht; und daß ich in der Stunde, wo ich Sie wiedersebe, baran zweifeln muß, und daß ich Ihnen

bas sagen muß, sehen Sie, bas macht mir biese Zusammenkunft schmerzlich."

Anton wurde bleich wie das Tuch, das er in der Hand hielt, und seine Lippe zitterte, als er antwortete: "Es ift ge= nug, herr Schröter! Dag Sie mir in ber erften Stunde bas Bitterfte fagen, was man einem Gegner fagt, ift mir ein Beweis, daß ich Unrecht gethan habe, dies Saus wieder gu betreten. Ja, Gie haben Recht, in biefer gangen Zeit hat mich bas Befühl nicht verlaffen, bag bie Befahr, bie Gie erwähnen, um meine Seele schwebte. In bem gangen Jahr habe ich als bas größte Ungliick empfunden, daß die Geschäfte, für welche ich mich interessiren mußte, mir nicht erlaubten ben Mann hochzuachten, für den ich arbeitete. Ihnen aber barf ich, nicht weniger ftolz als Sie, antworten, bag bie Reinheit bes Mannes, welcher sich ängstlich vor der Bersuchung zurückzieht, nichts werth ift, und wenn ich etwas aus einem Jahre voll Kränfungen und bitterer Gefühle gerettet habe, fo ift es gerade ber Stoly, bag ich felbft geprüft worben bin, und daß ich nicht mehr wie ein Knabe aus Instinct und Gewobnbeit bandle, sondern als ein Mann, nach Grundfäten. 3ch habe in diesem Jahre zu mir ein Bertrauen gewonnen, bas ich früher nicht hatte; und weil ich mich selbst achten ge= Ternt habe, fo fage ich Ihnen jett, daß ich Ihren Zweifel febr wohl verftebe, daß ich aber, feit Gie ihn ausgesprochen, bas Band für zerriffen balte, welches mich auch in ber Frembe an 3hr Saus feffelte. 3ch gebe, um biefe Stätte nicht wieber ju betreten. Leben Gie wohl, Berr Schröter."

Anton wandte sich zum Geben, ber Kaufmann eilte ihm nach, und seine Hand legte sich auf Antons Schulter.

"Nicht so schnell, Wohlfart," sagte ber Kaufmann weich; "ber Mann, welcher ben Streich bes polnischen Säbels von mir abgewandt hat, soll nicht gekränkt und im Zorn mein Haus verlassen."

"Erinnern Gie uns beibe nicht an bie Bergangenheit,"

sprach Anton, "das ist jetzt unnütz. Nicht ich, Sie selbst haben Kränkung und Zorn in unser Wiedersehen gebracht. Und Sie, nicht ich, haben vernichtet, was uns aus alter Zeit aneinander fesselte."

"Nein, Wohlfart," sagte ber Kausmann. "Wenn ich Sie durch meine Worte mehr verletzt habe, als ich wollte, so sehen Sie das meinem grauen Haar nach und einem Herzen, welches jahrelang voll schwerer Sorgen war, auch voll Sorgen um Sie. Wir sehen ums beibe nicht so wieder, wie wir uns getrennt haben, und wenn zwei Männer etwas gegeneinander auf der Seele tragen, so sollen sie das in der Stunde des Wiederschens ehrlich aussprechen, damit ihr Berhältniß klar werde. Wären Sie mir weniger werth, so hätte ich mein Bedenken wohl zurückgehalten, und mein Gruß wäre hösslicher gewesen. Zeht aber biete ich Ihnen den Willkommen. Schlasgen Sie ein."

Anton legte seine Hand in die des Kaufmanns und sprach: "Leben Sie wohl."

Der Kaufmann aber hielt die Hand Antons fest und sagte lächelnd: "Nicht so schnell; ich lasse Sie noch nicht fort. — Denken Sie, daß es Ihr ältester Bekannter ist, der Sie jetzt ersucht zu bleiben," fügte er ernst hinzu, als Anton noch immer an der Thür stand.

"Ich bleibe heut Abend, Herr Schröter," sagte Anton mit Haltung.

Der Kaufmann führte ihn zum Sopha. "Manches habe ich von Ihren Abenteuern gehört, aus Ihrem Munde möchte ich sie vollständiger erfahren. Und auch Sie werden Interesse daran nehmen, wie es uns gegangen ist; davon zuerst." Er begann zu erzählen, was unterdeß in der Handlung geschehen war. Es war kein heiteres Bild, das er Anton zeigte, aber sein Bericht bannte aus Antons Herzen einen Theil der Kälte, welche der herbe Empfang des Prinzipals angesammelt hatte, denn Anton verstand, welches Bertrauen der Kaufmann ihm

durch seine Worte schenkte. Dieser erwähnte Manches, was der Geschäftsmann nur selten seinen Freunden mittheilt, alle wichtigeren Geschäfte, den geringen Gewinn und die großen Berluste des letzten Jahres.

Nach und nach zog wieder Friede und ein Schimmer von Behagen durch das Haus, alle guten Hausgeister, die während der Unterredung zwischen den beiden Männern erschreckt in die Mauselöcher gekrochen waren, steckten jetzt muthig die Köpfe hervor, und die unter dem Geheimbuch singen an, gegen die andern vertraulich zu werden.

Unvermerkt war Anton in das Geschäft zurückersetz, schnell machte er alle Stimmungen des Jahres noch einmal durch, wieder röthete sich seine Wange, sein erloschenes Auge erhielt Glanz, und unwillfürlich begann er von den Geschäften der Handlung zu sprechen, als gehörte er noch dazu. Da hielt ihm der Kaufmann wieder mit trübem Lächeln die Hand hin, und Anton schlug herzhaft ein, die Versöhnung war geschlossen.

"Und jetzt sprechen wir von Ihnen, lieber Wohlsart," suhr der Kausmann fort: "Sie haben mir einst über Ihre Thätigteit für den Freiherrn Mittheilungen gemacht, die ich damals ungeduldig zurückwieß, jetzt bitte ich Sie, mir zu erzählen, was Sie dürsen."

Anton berichtete, was kein Geheimniß war; der Kaufmann hörte gespannt, ja ängstlich auf Alles, was Anton von den Geschäften des Freiherrn und seiner eigenen Arbeit erwähnte. Anton sprach mit Zurückhaltung, denn sein Stolz bäumte in der Stille gegen das Ausfragen auf. Aber er gönnte dem Kausmann doch Manches, was dazu half, diesen getrosten Muths zu machen.

"Erlauben Sie mir auch über Ihre Zukunft zu reben," begann ber Kaufmann endlich und erhob sich von seinem Stuhl. "Nach dem, was Sie mir angedeutet haben, fordere ich Sie nicht auf, die nächsten Jahre in meinem Geschäft zuzubringen, so werthvoll Ihre Hilfe mir gerabe jest wäre. Aber ich bitte, daß Sie mir überlassen, eine Stellung zu suchen, die für Sie paßt. Wir wollen gemeinsam prüsen und uns darin nicht übereilen. Unterdeß bleiben Sie in den nächsten Wochen bei uns. Ihr Zimmer ist leer, Alles darin unverändert. Wie ich höre, haben Sie in diesen Monaten ohnedies noch eine Verpslichtung zu erfüllen. Davon werden Sie sich unterdeß befreien können. Und wenn Sie Zeit und Lust haben, mir nebenbei im Comtoir zu helsen, so wird mir das sehr willsommen sein. — Was Ihr Verhältniß zu meinem Haus betrifft," suhr er ernster sort, "so vertraue ich Ihnen vollständig. Es ist mir Bedürsniß, Ihnen das zu beweisen, auch deshalb mache ich Ihnen den Vorschlag."

Anton fah schweigend vor sich nieber.

"Ich muthe Ihnen nichts Peinliches zu," sagte ber Kaufsmann; "Sie wissen, wie es in unserm Haushalt zugeht, man muß manchmal die Gelegenheit sehr suchen, mit einander zu sprechen. Für Sabine und für Sie wünsche ich auf einige Wochen das Zusammenleben in der alten Weise, und wenn die Zeit kommt, ein ruhiges Scheiden. Ich wünsche das auch meiner Schwester wegen, Wohlfart," fügte er mit Offensheit hinzu.

"Dann," fagte Anton, "bleibe ich."

Unterdeß ging Sabine unruhig in ihrem Zimmer umber und lauschte auf einen Ton aus der Arbeitsstube des Brusders. Aber wie oft ihr traurige Gedanken kamen, heut versmochten sie sich nicht festzusetzen. Wieder knisterte das Feuer, und wieder lauschte sie auf den Schlag der Uhr, aber das Tannenholz knackte und prasselte heut lustig im Osen und machte einen ungewöhnlichen Lärm. Unaushörlich suhren kleine Freudenraketen in der Glut umher, und die Funken flogen durch das Zugloch der Osenthür mitten in die Stube. Sie konnte nicht traurig werden und sie konnte sich nicht ängstigen,

benn immer wieder tickte die Uhr in ihre Gedanken: Er ift gekommen, er ift ba!

Die Thur öffnete sich, die Tante trat eilig herein. "Was höre ich!" rief die Tante. "Ist es möglich? Franz behauptet, daß Wohlfart bei beinem Bruder ift."

"Er ift ba," fagte Cabine abgewandt.

"Was ist das wieder für ein geheimnisvolles Benehmen," fuhr die Tante unzufrieden fort. "Warum bringt Traugott ihn nicht herüber? Und in seiner Stube ist noch nichts zurecht gemacht. Wie kannst du so ruhig hier stehen, Sabine? Ich begreife dich nicht."

"Ich warte," sagte Sabine leise, aber sie selbst faßte mit einer Hand nach der andern und hielt sie am Gelenk fest, benn die Hand gitterte.

Da näherten fich Männerschritte bem Zimmer, ber Rauf= mann trat mit Anton ein und rief icon an der Thur: "hier ift unfer Gaft." Und als Anton und die Tante einander freudig begrüßten, fagte ber Raufmann: "Berr Boblfart wird einige Wochen bei uns wohnen, bis er eine Stelle gefunden hat, wie ich fie für ihn wünsche." Söchlich erstaunt borte die Tante biefen Beichluß, und Sabine rückte ftark mit ben Taffen, um ibre Unrube ju verbergen. Aber feine ber Frauen machte eine Bemerkung, und die eifrige Unterhaltung an ber Abendtafel überbectte die Bewegung, welche in Allen nachgitterte. Jeber hatte viel zu fragen und viel zu erzählen, benn für Alle war das lette Jahr reich an großen Begebenheiten gewesen. Wohl war ein Zwang bemerkbar auch in Antons Saltung, als er von feinem Leben in ber Frembe fprach, von Fint und von ber beutschen Colonie, die fich auf dem Gute feftgesetht batte. Und mit gesenktem Saupt borte Sabine auf feine Worte. Aber ber Kaufmann wurde immer beiterer, und als Anton fich erhob, um nach seinem Zimmer zu geben, ba lag auf bem Angesicht bes Raufmanns fast bas gütige Lächeln von ehebem, fraftig schüttelte er Antons Sand und sagte im

Scherz: "Schlafen Sie wohl und achten Sie auf Ihren Traum in der ersten Nacht; man sagt, ein solcher Traum geht in Erfüllung."

Und als Anton sich entsernt hatte, zog der Kausmann die Schwester in das dunkle Nebenzimmer, dort küßte er sie auf die Stirn und sprach ihr leise ins Ohr: "Er ist brav geblieben, das hosse ich jetzt mit ganzer Seele!" und als er mit ihr wieder in das Helle trat, da glänzte es seucht in seinem Auge und er sing an die Tante mit ihrer stillen Neigung für Wohlfart zu necken, so daß die gute Tante endlich die Hände zusammenschlug und ausries: "Der Mann ist heut ganz aussaelassen!"

Ermübet und angegriffen warf sich Anton auf's Lager. Freudenleer erschien ihm seine Butunft, und ber Gebante an die bittern Empfindungen bes Abends und an ben ftillen Rampf ber nächften Wochen lag fchwer auf feinem Bergen. Und boch fank er kurz barauf in rubigen Schlummer. -Und es wurde wieder still in dem Patricierbaus. - Es war ein nüchternes altes Saus mit vielen Eden und mit einigen verborgenen Winfeln. Es war gar fein Ort für glübenbe Schwärmerei und auflobernbe Leibenschaft. Aber es war auch ein gutes Saus und es bectte ficher Jeben, ber in feinen Mauern schlief. Und wieder waren die fleinen Seimlichen beut Nacht geschäftig, fie fuhren burcheinander und schwatten und lachten, und in alle Räume summte die Nachricht, daß das Kind ber Sandlung zurückgefehrt war, und ber Gips auf bem Boftamente fab ftolg auf den schlafenden Anton nieder, bob feierlich seinen bubschen geringelten Schwanz in die Luft und schnurrte die ganze Nacht hindurch.

3.

Am nächsten Morgen eilte Anton zu Shrenthal. Der Krante war für ihn nicht zu sprechen, die Franen empfingen

ihn so seindselig, daß er für schädlich hielt, ihnen irgend etwas über den Zweck seines Besuches zu sagen. Er ließ deshalb an demselben Tage dem Anwalt Shrenthals durch Justizrath Horn anzeigen, daß zwanzigtausend Thaler bereit lägen, um die Ansprüche Shrenthals auf diese Summe zur Stelle zu tilgen, für die übrigen Forderungen, welche Shrenthal — ohne Berechtigung — gegen den Freiherrn erhoben hatte, sollte richterliche Entscheidung abgewartet werden. Der Anwalt des Gläubigers weigerte sich, diese Zahlung anzunehmen. Sosort ließ Anton bei Gericht die nöthigen Schritte thun, um Chrensthal zur Annahme der Summe und zum Berzicht auf die Ansprüche, die er ihretwegen erhob, zu zwingen.

Es war gegen Abend, als Anton einen alten Comtoirrock anzog und mit eiligem Geschäftsschritt in das Haus von Löbel Pinkus trat. Durch das Fenster sah er in die kleine Branntweinstube. Er fand den würdigen Pinkus hinter seinem Schenktisch und richtete eine kurze kaufmännische Frage aus: "Herr T. D. Schröter läßt fragen, ob Schmeie Tinkeles aus Brody angekommen ist, oder ob er erwartet wird. Er soll sich sogleich wegen eines Geschäfts in der Handlung einfinden."

Pinkus erwiederte vorsichtig, Tinkeles sei nicht anwesend, und er wisse nicht, ob und wann derselbe kommen werde. Tinkeles spreche manchmal bei ihm vor, manchmal auch nicht, die Sache sei unsicher. Er werde übrigens den Auftrag aus= richten, wenn er den Mann sehe.

Am andern Tage öffnete der Diener die Thür Antons und Schmeie Tinkeles schlüpfte in das Zimmer. "Willkommen, Tinkeles!" rief Anton ihm entgegen und sah mit trübem Lächeln auf den Mann im Kaftan.

Der Händler war überrascht, als er sich Anton gegenüber fand. Ueber sein schlaues Gesicht flog ein Schatten, und eine innere Unruhe wurde aus dem lebhaften Gewirbel sichtbar, womit er seine Freude über das Wiedersehen auszudrücken suchte. "Gottes Wunder, daß ich Sie leibhaftig wiedersehe,

21

ich habe mich oft erkundigt im Geschäft bei Schröter, und habe nicht können erfahren, wo Sie hingereist sind. Ich habe immer gern mit Ihnen zu thun gehabt, wir haben doch zussammen gemacht manchen schönen Kauf."

"Wir haben auch Krieg mit einander geführt, Tinkeles,"

warf Unton bazwischen.

"Es war ein schlechtes Geschäft," sagte Tinkeles ablenkend, "es sieht jetzt traurig aus mit dem Handel, das Gras wächst auf den Landstraßen. Es ist gewesen eine bose Zeit im Lande. Der beste Mann, wenn er sich schlasen gelegt, hat er nicht gewußt, ob er morgen noch wird Beine haben zum Steben."

"Ihr habt es boch burchgemacht, Tinkeles, und ich nehme an, die Zeit ist euch nicht schlecht bekommen. Setzt euch, ich habe mit euch zu reben."

"Bozu setzen?" frug ber Jube mißtrauisch, als Anton nach ber Thüre ging und biese verriegelte, "beim Geschäft hat man keine Zeit zum Sitzen. Berzeihen Sie, was verriegeln Sie bie Thür? Man braucht keinen Riegel, wenn man machen will Geschäfte, es stört uns Niemand."

"Ich will mit euch etwas im Bertrauen besprechen," sagte Anton vor ben Händler tretend, "es soll euer Schabe nicht fein."

"So sprechen Sie," sagte Tinkeles, "aber lassen Sie offen bie Thur."

"Hört mich an," begann Anton. "Ihr erinnert euch an die letzte Unterredung, die wir hatten, damals, als wir auf ber Reise zusammentrafen."

"Ich erinnere mich an nichts," fagte ber Händler fopfsichttelnb und fah unbehaglich nach ber Thür.

"Ihr gabt mir damals einen guten Rath, und als ich mehr von euch erfahren wollte, war't ihr aus der Stadt

verschwunden."

"Das find alte Geschichten," antwortete Tinkeles immer

unbehaglicher. "Ich kann mich jetzt nicht erinnern, ich habe auch zu thun auf dem Markt, ich dachte, Sie wollten mit mir reden von einem Geschäft."

"Es ist ein Geschäft, von dem wir sprechen und es kann für euch ein gutes Geschäft werden," sagte Anton nachdrücklich. Er ging an seinen Schreibtisch und holte eine Geldrolle heraus, die er vor Tinkeles auf den Tisch legte. "Diese hundert Thaler gehören dem, welcher mir eine Nachricht gibt, die ich brauche." Tinkeles sah mit einem schenen Seitenblick auf die Rolle und erwiederte: "Hundert Thalerstücke sind gut, aber ich kann keine Nachricht geben, ich weiß von nichts, ich kann mich nicht besinnen. So oft ich Sie sehe, sangen Sie an von ärgerlichen Sachen," schloß er unwillig, "es ist mir kein Glück, wenn ich habe mit Ihnen zu thun, ich habe immer nur gehabt Noth und Kummer."

Anton ging schweigend zu seinem Bult und holte eine zweite Gelbrolle, die er neben die erfte legte. "Zweihundert Thaler," fagte er, ergriff die Kreibe und ichloß die Rollen burch vier Striche ein. "So viel ift euer, wenn ihr mir die Auskunft geben könnt, die ich haben will." Die Blicke bes Galiziers befteten fich sebnfüchtig auf bas Biered. Anton ftand baneben und wies schweigend mit bem Finger barauf. Der Sändler fämpfte einen schweren Rampf, er fab auf Anton und verzog fein Geficht zu einem harmlofen Lachen, er versuchte unbefangen auszuseben und blickte wie gleichgültig in ber Stube umber; aber immer wieber fiel fein Blick auf Antons Zeigefinger und bas weiße Biereck auf bem Tische. Reiner sprach, bas ftumme Schweigen bauerte einige Augen= blicke, und doch war es eine lebhafte und beredte Unterhand= lung. Immer glänzender wurden bie Augen des Galigiers, immer unruhiger seine Geberben, er judte mit ben Schultern, hob die Brauen in die Sobe und rang heftig von dem Zauber loszukommen, ber ihn festbannte. Endlich wurde ihm ber Buftand unerträglich. Er griff mit ber Sand nach ben Rollen.

21\*

"Erst redet," sagte Anton und hielt die Hand über bas Gelb.

"Seien Sie nicht so hart gegen mich," bat Tinkeles.

"Hört mich an," sagte Anton. "Ich will nichts Unrechtes von euch, nichts, was ein ehrlicher Mann einem andern verweigern dürfte; ich könnte vielleicht eure gerichtliche Bernehmung durchsehen und ohne Kosten zu sichern Geständnissen kommen; ich weiß aber von früher, welchen Widerwillen ihr gegen das Gericht habt, und auch deshalb biete ich euch das Geld. Berstündet ihr eine andere Sprache, so würdet ihr mir sagen, was ihr wißt, wenn ich euch erzähle, daß eine Familie unglücklich geworden ist deshalb, weil ihr mir früher nicht Alles gesagt habt. Diese Sprache aber würde bei euch nichts nützen."

"Nein," sagte Tinkeles ehrlich, "sie würde nichts nüten. Lassen Sie sehen das Geld, das Sie haben hingelegt für mich. Sind es richtig zweihundert Thalerstücke?" suhr er fort, auf die Rollen starrend. "Es ist gut, ich weiß, sie sind richtig. Fragen Sie mich, was Sie wollen wissen."

"Ihr habt mir gesagt," begann Anton, "daß Iţig, ber frühere Buchhalter Chrenthals, darauf ausging, ben Freiherrn von Rothsattel zu ruiniren."

"Ift es nicht gewesen, wie ich habe gesagt?" frug Tinkeles. "Ich habe Grund, anzunehmen, daß ihr wahr gesprochen. Ihr habt damals Zweie erwähnt, wer ist der Andere?"

Der Händler stockte; Anton griff nach den Geldrollen. "Lassen Sie liegen," bat Tinkeles die Hand bewegend; "der Andere heißt Hippus, wie ich habe vernommen. Er ist ein alter Mann und hat gewohnt lange Zeit bei dem Löbel Pinkus."

"Ist er vom Geschäft?" frug Anton.

"Er gehört nicht zu unsern Leuten und ist nicht vom Geschäft, er ist vertauft, er ist gewesen Sachwalter."

"Habt ihr mit Itig in irgend einem Geschäft zu thun?" frug Anton weiter.

"Soll mich bewahren ber gerechte Gott vor biesem Mensichen," rief Tinkeles. "An dem ersten Tage, wo er ist gestommen in die Stadt, hat er mir wollen ausmachen den Schrank, worin sind gewesen meine Sachen. Ich habe geshabt meine Mühe, ihn zu verhindern, daß er mir nicht hat genommen meine Kleider. Er nimmt's von den Lebendigen. Ich mag nichts zu thun haben mit einem solchen Menschen."

"Um so besser für euch," antwortete Anton; "jett hört mir zu. Dem Freiherrn ist ein Kasten gestohlen worden, in welchem wichtige Papiere ausbewahrt wurden. Der Diebstahl ist in dem Comtoir Chrenthals verübt worden. Habt ihr zusfällig etwas über den Diebstahl gehört, oder habt ihr Argewohn, wer der Dieb sein könnte?"

Der Galizier sah unruhig in ber Stube umber, auf Anton und die Rollen, und sagte endlich entschlossen, die Augen zudrückend: "Ich weiß von nichts."

"Und gerade dies will ich von euch erfahren; und bies Geld ift für ben, ber mir barüber Auskunft gibt."

"Benn ich also muß reben," sagte der Galizier, "so soll es gesagt sein. Ich habe gehört, daß der Mensch, welcher heißt Hippus, als er ist gewesen betrunken, hat geschrien und hat gesagt: "Bet haben wir den Rothschwanz, er ist geliesert, wegen der Papiere ist er geliesert."

"Und weiter wißt ihr nichts?" frug Anton in ängstlicher Svannung.

"Nichts," sagte ber Galizier, "es ist lange her, und ich habe nur wenig können verstehen, was sie haben mit einander gesprochen."

"Ihr habt das Geld, welches hier liegt, ench nicht verbienen können," entgegnete Anton nach einer Pause, "was ihr mir gesagt habt, ist wenig. Damit ihr aber seht, daß mir daran liegt, von ench Auskunft zu erhalten, so nehmt hier diese hundert Thaler; das zweite Hundert ist euer, sobald ihr mir irgend eine Spur des gestohlenen Kästchens oder ber entwendeten Papiere schaffen könnt. Bielleicht ift bas euch nicht unmöglich."

"Es ift nicht möglich," sagte ber Galizier bestimmt, die empfangene Geldrolle in der Hand wägend und die zweite betrachtend. "Was der Itzig thut, thut er nicht so, daß ein Anderer auf seinen Weg sehen kann, und ich bin doch nur ein Fremder im Ort und mache keine Geschäfte mit Spitzsbuben."

"Bersucht es boch, die Spur zu finden," entgegnete Anton. "Sobald ihr etwas ersahrt, bringt mir Nachricht, dies Geld hebe ich für euch auf. Ich habe nicht nöthig, euch zu sagen, daß ihr sehr vorsichtig sein und unter allen Umständen versmeiden müßt, dem Izig oder seinen Spießgesellen Argwohn zu geben. Verrathet gegen Niemand, daß ihr mich kennt."

"Ich bin kein Kind," antwortete Tinkeles beistimmend, "aber ich fürchte, ich werde Ihnen nichts bienen in dieser Sache."

So entfernte fich ber Galigier, nachbem er die Gelbrolle in die Tasche seines Kaftans versenkt hatte.

Anton hatte ben Namen bessen ersahren, ber vielleicht ben Diebstahl verübt hatte. Es war ihm die Möglichkeit gegeben, an diesen Namen weitere Nachforschungen zu knüpfen. Aber die Schwierigkeit, die sehlenden Documente ohne Hilse der Beshörde wieder zu erlangen, wurde immer größer Unter diesen Umständen saste er den Entschluß, welcher einem Kausmann näher lag, als einem Beamten. Es war ein gewagter Schritt, aber er bot die Möglichkeit, in kurzer Zeit und ohne Aussehen die Papiere in die Hände des Barons zurückzubringen.

Er wollte mit Ihig selbst in Verbindung treten und das Wenige, was er durch den Galizier ersahren hatte, dem Verschlagenen, Gewissenlosen gegenüber so gut als möglich zu benutzen suchen. Wohl fühlte er, wie unsicher der Schritt sei, und daß ein harter Kamps mit Ihig bevorstehe. Hätte er Alles gewußt, was der unternehmende Geist des Agenten in

sich herumtrug, er hatte noch mehr Bedenken gehabt, ben Weg zu machen.

Itigs verschmitter Burich öffnete die Thur. Anton ftand feinem Schulfameraben gegenüber. Der Agent wußte bereits, daß Anton von bem Gut bei Rosmin nach ber Stadt gurudgekehrt war, und hatte fich auf biefen Besuch vorbereitet. Einen Augenblick betrachteten bie beiben Männer einander, Beibe bemüht, in Geficht und Saltung bes Gegners zu lefen und fich zu bem beginnenden Kampf zu ruften. Beiben hatte ein vieljähriger vorsichtiger Berfehr mit Menschen und ben Interessen bes Sandels einiges Gleichartige gegeben. Beide waren gewöhnt, ben Schein faltblütiger Rube zu behaupten und das Ziel, das fie erreichen wollten, ju verbergen, Beide waren gewöhnt an schnelle Ueberlegung, an behutsames Sprechen, an fühle Saltung, Beibe zeigten auch in Sprache und Geberbe etwas von ber Form, welche ber faufmännische Berfebr bem Geschäftsmann verleibt, Beibe waren beut in einer großen innern Aufregung, welche die Wange Antons röthete und die Backenknochen Beitels mit einem bellen Schimmer übergog. Aber bem flaren Blick Antons begegnete bas Auge bes Gegners unruhig und lauernd, bem berben Ernft seiner Haltung eine Mischung von Trot und Unterwürfigkeit; Beibe erfannten im erften Augenblick, bag ber Gegner gefährlich und fcwer zu befiegen fei, und Beibe fammelten ihre gange Rraft. Der Rampf begann. Igig eröffnete ibn in feiner Beife. "Es ift mir eine Freude, auch Sie einmal bei mir zu feben, Berr Wohlfart," fagte er mit plötlicher Freundlichkeit; "es ift lange ber, daß ich nicht das Bergnügen gehabt habe, Ihnen zu be= gegnen. 3ch habe boch immer ein großes Interesse genommen an Ihnen. Wir find aufammen in ber Schule gewesen, wir find an einem Tage bierber gekommen, wir haben uns beibe vorwarts gebracht in ber Welt. Ich batte gebort, baß Sie feien gegangen nach Amerita. Die Leute reben fo Bieles. 3ch

hoffe, daß Sie jetzt wieder in der Stadt bleiben. Vielleicht treten Sie auch wieder in das Geschäft des Herrn Schröter, man sagt, er hat sehr bedauert Ihren Abgang." — So flossen ihm die Worte von den Lippen, aber sein Blick suchte von allen Seiten durch die Außenseite Antons durchzudringen in das, was den Besuchenden beschäftigte.

Er hatte eine Blöße gegeben, als er sich anstellte, nicht genau zu wissen, wo Anton in der letzten Zeit gewesen war. Denn daß er den Namen Rothsattel zu nennen vermied, gab Anton die seste Ueberzeugung, er habe Grund, bei Nennung dieses Namens ungewöhnliche Vorsicht zu beobachten.

Anton begann, biesen Fehler Beitels benutzend, so kalt, als ob der Andere seine ganze Rede in die Luft gesprochen hätte: "Ich komme, Herr Igig, um in einer Geschäftsange-legenheit mit Ihnen Rücksprache zu nehmen. Sie sind mit den Berhältnissen des Familiengutes bekannt, welches dem Baron Rothsattel gehört und jetzt im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden soll."

"Im Allgemeinen bin ich bamit bekannt," antwortete Beitel und lehnte sich entschlossen an die Ecke des Sopha's, "wie man bekannt ist mit so etwas; ich habe Manches darüber gehört."

"Sie haben im Comtoir von Chrenthal die Geschäfte besselben mit dem Baron, welche Jahre lang verliefen und die Geldverhältnisse des Gutes betrafen, geleitet und müssen, wie sich voraussetzen läßt, dadurch genaue Einsicht erhalten haben. Da gegenwärtig mit Ehrenthal selbst seiner Krankheit wegen ein geschäftlicher Verkehr nicht möglich ist, so ersuche ich Sie um einige Auskunft."

"Bas ich etwa in Ehrenthals Comtoir erfahren habe als Buchhalter," sagte Itig, "das habe ich im Vertrauen erfahren und kann es einem Andern nicht mittheilen. Ich wundere mich, daß Sie so etwas von mir verlangen," schloß er mit einem boshaften Blicke.

Anton erwiederte kaltblütig: "Ich verlange nichts, wodurch bas Pflichtgefühl, welches Sie äußern, verletzt werden könnte. Es liegt mir daran, zu erfahren, in welchen Händen die Hyposthefen gegenwärtig find, welche auf dem Gute haften."

"Das fönnen Sie leicht erfahren durch einen Auszug aus bem Spothefenbuch," fagte Beitel mit wohlangenommener

Gleichgültigfeit.

"Sie werden vielleicht gehört haben," fuhr der angreifende Anton fort, "daß einige der Hppothefen in den letzten Mosnaten am hiefigen Platz aus einer Hand in die andere gegangen sind; die gegenwärtigen Besitzer sind jedenfalls im Hppothekenbuche nicht eingetragen. Es ist anzunehmen, daß die Instrumente aufgekauft sind, um einem Kauflustigen bei der Subhastation den Kauf entweder zu erleichtern, oder auch zu erschweren."

Dis hierher war das Gespräch eine alltägliche Borbereistung zum ernsten Gesecht gewesen, etwa wie die ersten Züge im Schach, oder wie der Anfang eines Wettrennens. Itigs Ungeduld führte durch einen Sprung weiter hinein.

"Haben Sie Auftrag, das Gut zu taufen?" frug er plötlich. "Nehmen Sie an, ich habe einen solchen Auftrag," verssetzt Anton, "und ich wünschte mir dabei Ihre Mitwirfung zu sichern. Sind Sie im Stande, mir in fürzester Zeit Ausstunft zu verschaffen? und wollen Sie die etwa nöthigen Bershandlungen wegen Ankaufs der Hypotheken übernehmen?"

Igig überlegte. Es war möglich, daß Anton nur deshalb kam, um dem Freiherrn oder seinem Freunde Fink bei der Subhastation das Gut zu sichern. In diesem Fall war er in Gesahr, das stille Ziel langer Arbeit, gefährlicher Thaten verzückt zu sehen. Wenn Tink durch sein Vermögen den Treisherrn deckte, so verlor Izig das Gut. Dann mußte er einen andern Weg einschlagen, sich von dem Baron Geld zu machen. Während er dies in stürmischer Bewegung überlegte, sah er, wie forschend Anton auf ihn blickte. Er schloß daraus mit

bem Scharfsinn eines bosen Gewissens, daß Anton etwas von seinen Plänen errathen habe und daß er noch Anderes von ihm wolle. Wahrscheinlich war dieser Antrag nur eine Finte. Er beeilte sich daher, mit großer Geläufigkeit seine Mitwirstung zu versprechen, und äußerte die Hossnung, daß ihm wohl gelingen werde, die gegenwärtigen Besitzer der Hopvotheken noch zu rechter Zeit zu ermitteln.

Anton sah, daß ber Schurke ihn verstanden hatte und auf seiner hut war. Er änderte ben Angriff.

"Kennen Sie einen gewissen Hippus?" frug er schnell und sab seinem Gegner scharf ins Gesicht.

Einen Moment zuckten die Augenliber Itigs, und die leise Röthe zeigte sich wieder auf seiner Wange. Zögernd, als suche er den Namen in seinem Gedächtniß, antwortete er: "Ja, ich fenne ihn. Er ist ein heruntergekommener, nichtsnutziger Mann."

Anton merkte, daß er den rechten Punkt getroffen hatte. "Bielleicht erinnern Sie sich, daß vor ein und einem halben Jahr aus dem Comptoir Shrenthals eine Cassette des Freisherrn mit Papieren und Documenten gestohlen wurde, welche für den Freiherrn große Wichtigkeit haben."

Igig saß ruhig, nur seine Augen suhren unsicher hin und her. Kein Fremder wurde dies Zeichen eines bösen Gewissens erkannt haben, aber Anton sah in den veränderten Zügen deutlich das alte Gesicht des Ostrauer Schulkameraden, dasselbe Gesicht, welches der Knabe Beitel gemacht hatte, wenn ihm der Diebstahl einer Feder oder eines Bogens Papier vorzgeworsen wurde. Itig wußte um die Papiere, er wußte um den Diebstahl.

Endlich erwiederte der Agent gleichgültig: "Ich habe von der Cassette gehört, es war kurz bevor ich Chrenthals Gesschäft verließ."

"Wohl," fuhr Anton fort, "die gestohlenen Papiere konnten für ben Dieb keinen Werth haben. Es ist aber Grund, an-

zunehmen, daß bieselben auf irgend eine Weise in die Hände eines Dritten hier am Ort gekommen find."

"Das ist nicht unmöglich," antwortete Itig, "aber für wahrscheinlich halte ich nicht, daß Jemand werthlose Papiere so lange aushebt."

"Ich weiß," sagte Anton mit Nachbruck, "daß die Papiere vorhanden sind, ja ich weiß, daß sie dazu benutzt werden sollen, von dem Baron auf irgend eine Weise Vortheile zu erlangen."

Itig bewegte sich unruhig auf seinem Stuhl, er sah vor sich nieder, und die Flecke auf seiner Wange wurden röther, aber er schwieg, auch Anton machte eine Pause. Ueberlegend standen Beide einander gegenüber. Endlich wurde dem Ansgegriffenen das Schweigen unerträglich, er rückte sich mit sestem Entschluß zurecht, zwang sich, seinen Gegner anzusehen, und frug mit heiserer Stimme: "Und wozu erwähnen Sie gegen mich diese Sache?"

"Sie sollen über das, was ich will, nicht in Zweisel bleiben," sagte Anton. "Ich weiß, daß die Papiere hier vorhanden sind, ich habe Grund anzunehmen, daß es Ihnen bei Ihrer Gewandtheit möglich sein wird, den Besiger derselben zu ermitteln, Sie werden durch jenen Hippus die Auskunft erhalten können, welche Sie etwa noch brauchen."

"Warum burch biefen?" frug Beitel fchnell.

"Er hat in Gegenwart von Zeugen Aeußerungen gethan, welche die sichere Ueberzeugung begründen, daß er mit dem Inhalt jener Papiere genau befannt ift." Itzig preßte die Zähne zusammen, und nur ein Murmeln wurde vernehmslich, welches, dis zu Worten verstärkt, ungefähr gelautet hätte: "Der betrunkene Schuft!"

Anton suhr fort: "Der Freiherr hat die Rechte, welche Shrenthal an die gestohlenen Schulddocumente hat, durch gerichtliche Hinterlegung der betreffenden Summe bereits abgekauft. Die Cassette und ihr Inhalt sind Eigenthum des Freiherrn. Wenn durch Ihre Hilfe die Papiere geschafft und den Händen bes Freihern ober seines Bevollmächtigten übergeben werden können, so würde der Freiherr, dem weniger an der Bers folgung des Diebes, als an Wiedererlangung der Papiere geslegen ift, bereit seine Summe dafür zu zahlen."

Bobl hatte biefer Antrag für Ibig viel Lockenbes, felbst er hatte in ber gangen Zeit ben Druck bes Berbrechens gefühlt, mit fteigendem Wiberwillen batte er bie Ramerabschaft bes trunkenen Sippus ertragen. Wenn jest frembes Gelb bem Baron ju Silfe fam, wenn er felbft bie Ausficht, bas But zu erwerben, aufgeben mußte, fo war ber Augenblick ge= fommen, wo er gegen eine gute Summe bas verbangnifvolle Bapier in die Bande des Freiherrn guruckgeben konnte. Aber bas angebotene Geschäft war auch gewagt, wenn Anton nach Auslieferung ber Papiere noch an Berfolgung bes Diebes bachte. Deshalb frug Itig: "Wenn bem Baron fo viel baran liegt, die Caffette wieder zu erhalten, wie fommt es, bag bamals, als fie verschwunden war, so wenig garm gemacht wurde, weber von Chrenthal noch von bem Baron felbit? 3ch habe nicht gebort, daß der Bolizei Anzeige zugekommen ift, und daß man Nachforschungen angestellt bat."

Diese Frecheit empörte Anton. Er antwortete gereizt: "Der Diebstahl war von Umständen begleitet, welche für Ehrensthal eine Untersuchung peinlich machen mußten, die Cassette verschwand aus seinem verschlossenen Comptoir, vielleicht untersblied aus solchen Rücksichten die gerichtliche Nachforschung."

Itig erwiederte: "Wenn ich mich recht erinnere, sagte Ehrenthal damals zu seinen Bekannten, daß die Untersuchung unterbliebe aus Rücksicht auf den Baron." Anton empfand tief diesen Hieb des Ganners, er dachte an Lenore, an die große Zahl demüthigender Empfindungen, welche die Familie in den letzten Jahren gehabt hatte, und vermochte nur mühssam seine Ruhe zu behaupten, als er sagte: "Bielleicht hatte der Baron noch andere Gründe, in jener Zeit die Sache sallen zu lassen."

Jetzt war Beitel sicher. An Antons unterbrücktem Aerger erkannte er, wie lebhaft bieser die Nothwendigkeit fühlte, den Freiherrn zu schonen; sein Anerbieten war ernstlich gemeint, der Freiherr hatte Angst vor dem Diebe. Und von diesem Augenblick bekam er alle Ruhe wieder, sein Benehmen wurde so kalt und sicher, daß Anton empfand, er sei in Nachtheil gesetzt, und sein schlauer Gegner entschlüpfe ihm unter den Händen, denn sogleich begann Itzig: "Soweit ich den Hippustenne, ist er ein unzuverlässiger Mensch, der sich ost betrinkt. Wenn er im Trunke etwas gesagt hat, so sürchte ich, wird es uns nicht viel helsen, zu den Papieren zu kommen. Hat er Ihnen denn sichere Anzeige gebracht, worauf wir ihm Anserbietungen machen können?"

Jetzt hatte Anton Ursache, auf seiner Hut zu sein. "Er hat vor Zeugen Aussagen gethan, welche die Ueberzeugung geben, daß er die Papiere kennt, daß er weiß, wo sich dieselben befinden, und daß er die Absicht hat, sie zu irgend einem Zweck zu gebrauchen."

"Bielleicht ift bas genug für bie Juriften, aber nicht genug für einen Geschäftsmann, um mit ihm zu unterhandeln," fuhr Beitel fort; "wissen Sie genau, was er gesagt hat?"

Anton parirte und schling auf seinen Gegner, indem er sagte: "Seine Mittheilungen find mir und mehren anderen Personen genau bekannt, sie sind der Grund, daß ich Sie aufgesucht habe."

Ihig mußte dies gefährliche Thema verlassen. "Und welche Summe will der Baron daran wenden, die Papiere wieder zu erlangen? Ich will sagen," verbesserte er einlenkend, "ist es ein Geschäft, auf welches Mühe und Zeit zu verwenden lohnt? Ich habe sett vieles Andere, was mir zu thun macht. Sie werden nicht verlangen, daß ich wegen ein paar Louisd'or meine Zeit verbringe, um etwas zu suchen, was so unbedeuztend ist und so schwer zu fassen, wie Papiere, die Einer verssteett hält."

Bor Jahren, als die Beiden mit einander nach der Hauptsftadt zogen, welche sich jetzt als Feinde gegenüber standen, da war es der Judenknabe, welcher nach Papieren suchte, von denen er in kindischem Unverstand das Glück seiner Zukunst abhängig glaubte. Damals war er bereitwillig gewesen, das Gut des Freiherrn für Anton zu kaufen. Und jetzt war der Andere ausgegangen, geheimnisvolle Documente zu suchen, der Andere forderte jetzt das Gut des Freiherrn von ihm, und er selbst war ein Wissender geworden. Er hatte die geheimnisvollen Recepte gefunden, er hielt das Gut des Freiherrn sest in seiner Hand für sich selbst, und sein Schicksal näherte sich der Erfüllung. Beide Männer dachsten in demselben Augenblick an den Tag ihrer gemeinsamen Reise.

Anton antwortete: "Ich habe Bollmacht, über die Summe mit Ihnen zu verhandeln; ich bemerke Ihnen aber, daß die Angelegenheit eilt. Deshalb ersuche ich Sie, mir vor Allem zu erklären, ob Sie geneigt sind, die Documente an den Baron von Rothsattel zu überliefern und bei Ankauf der Hhpotheken in unserm Interesse thätig zu sein."

"Ich werbe Erkundigungen einziehen und mir überlegen, ob ich Ihnen bienen kann," erwiederte Beitel kalt.

Anton frug ebenso: "Welche Zeit verlangen Sie, um sich zu entscheiden?"

"Drei Tage," versette ber Agent.

"Ich kann Ihnen nur vierundzwanzig Stunden bewilligen," sprach Anton bestimmt; "wenn mir in dieser Zeit Ihre Ersklärung nicht wird, so werde ich im Auftrage des Freiherrn jedes, auch das äußerste Mittel anwenden, die Papiere wieder zu erlangen, oder mich von Vernichtung derselben zu überzeugen. Und Alles, was ich über die Entwendung und den gegenwärtigen Versteck der Documente weiß, werde ich bezuntzen, um die zu entdecken, welche das Verbrechen verübt haben." Er zog seine Uhr und wies auf das Zifferblatt:

"Morgen um biefelbe Stunde werbe ich mir Ihre Antwort bolen."

So verlief die verbangnifivolle Unterredung. Als Anton bie Thur binter fich jugog, ftand Itigs Entschluß feft. Er warf noch einen Blid auf ben Davoneilenden, einen Blid boll Furcht und Sag. Gein Schulkamerad war fein gefähr= lichfter Feind geworben. Er wußte jest, wie febr Anton jum Rugen bes Freiherrn bandelte. Er hatte eine buntle Ahnung bavon, daß die Berbindung Antons mit der Familie an jenem Tage begonnen hatte, wo die Tochter des Edel= manns ben Andern über ben Teich ruberte und er im Staube ber Landstraße zusah. Er war geneigt anzunehmen, baß Anton auf einem ganz andern Wege, als er, nach bem Befit beffelben Gutes ftrebe. Go erwachte aller Trot feiner felbstfüchtigen Seele und machte ihn fest. "Noch acht Tage," murmelte er, "bis zur Berlobung mit Rofalie. Den Tag barauf finde ich die Schuldscheine in einem Winkel von Ehrenthals Comtoir. Dann follen der Rothsattel und feine Freunde ben Bergleich suchen auf die Bedingungen, die ich ihnen stelle. Durch die einzige Drohung, daß ich die Auseinandersetzung gerichtlich machen laffe und bas Berfahren bes Barons unter bie Geschäftsleute bringe, zwinge ich biefen Boblfart zu Allem, was ich will. Nur noch acht Tage! Go lange halte ich ibn bin und bann hab' ich gewonnen."

Als Anton nach Berlauf von vierundzwanzig Stunden an Ihigs Wohnung kam, fand er die Thür verschlossen. Er kehrte an demselben Abend zweimal wieder, Niemand war für ihn zu Hause. Am nächsten Morgen empfing ihn der schlaue Bursch und erwiederte auf Antons Frage: Herr Ihig sei verreift, es sei möglich, daß er schon in dieser Stunde zurückstomme, es sei auch möglich, daß er erst in einigen Tagen wieder zu sprechen sei.

Aus dem geläufigen Geschwätz erkannte Anton, daß der Knabe nach Anweisung redete.

Von ber Thur Itigs ging Anton zu einem Beamten, welcher in dem Ruf ftand, das thätigste Mitglied ber Ent= beckungspolizei zu sein. Er theilte diesem mit Vorsicht das Nöthige über die gestohlene Cassette und beren Inhalt mit, und bat um seinen Rath; er äußerte den Berbacht, daß ber Diebstahl durch den Abvocaten unter Mitmissen des Agenten Itig verübt sei, und verschwieg nicht die unvollständigen War= nungen, welche ber ehrenwerthe Tinkeles gemacht hatte. Beamte borte mit Antheil auf Antons Bericht und fagte endlich: "Bei dem ungenügenden Material, welches Sie geben. bat mir ber Name Hippus bas meiste Interesse. Er ist ein sehr gefährliches Subject, bas ich bis jest immer noch nicht recht habe faffen können. Wegen Schwindelei und kleiner Betrügereien ift er öfter bestraft und steht unter polizeilicher Aufsicht. An die andere Person, welche Sie mir nennen, habe ich allerdings nicht dieselben Rechte. Uebrigens sind die Anzeichen, auf welche Sie hinweisen, so gering, baß eine amtliche Berfolgung ber Sache kaum thunlich erscheint. Ift boch ber Diebstahl selbst, ber vor Jahresfrist verübt sein soll, der Beborbe noch nicht einmal officiell angezeigt."

"Rathen Sie mir," frug Anton, "nach dem, was Sie von diesem Hippus wissen, ihn aufzusuchen, und vielleicht im Wege der Unterhandlung die verschwundenen Documente zu erswerben?"

Achselzuckend erwiederte der Beamte: "Bon meinem Standpunkte darf ich einen solchen Rath nicht ertheilen, ich fürchte aber auch, dieser Schritt würde keinen Erfolg haben. Denn wenn der Verdächtige die Documente zum Nutzen eines Ansbern entwendet hat, so werden sie nicht mehr in seinen Hänsben seine. Und daß er seinen Mitschuldigen verrathen sollte, ift wenigstens vorläusig nicht anzunehmen."

"Und find Sie unter solchen Umftanden gang außer Stande,

mir zur Biebererlangung ber Documente behilflich zu fein?" frug Anton.

"Da die erfte Bedingung für meine Thätigkeit sein muß, baß ber Diebstahl angezeigt, und in ber Anzeige bie geftoblenen Sachen fo genau als möglich angegeben find, fo fann ich Ihnen jetzt noch bei Ihren Nachforschungen feine birecte Silfe leiften. Da Sie aber gerabe Berrn Sippus, an bem ich ein personliches Interesse nehme, zum Gegenstand Ihrer Berfolgung erwählt haben, so will ich thun, was ich irgend vermag. Ich will noch beut bei ihm Haussuchung vornehmen. 3ch fage Ihnen im Boraus, bag wir nichts finden werben. Ich bin ferner bereit, biese Haussuchung in einigen Tagen zu wiederholen, auf die Gefahr, meinen guten Ruf in ben Augen bes wackern Sippus einzubüßen. Denn ber Kunftgriff, Diebe burch eine oberflächliche Saussuchung ficher zu machen, ift zwar bei Reulingen wirksam, aber bei biesem erfahrenen Mann so wenig angebracht, daß er mir beshalb möglicher Weise seine Berachtung gonnen wird. Gang ficher ift, bag wir auch bei ber zweiten Saussuchung nichts finden werben."

"Und welchen Bortheil fann biefe Magregel für mich

haben?" frug Anton refignirt.

"Einen größern, als Sie glauben. Da Sie den Weg der Berhandlung mit dem Agenten Izig bereits eingeschlagen haben, so werden Sie möglicher Weise durch unser Eingreisen leichteres Spiel gewinnen. Denn eine Haussuchung hat in der Regel die Wirfung, den Betrossenen zu beunruhigen. Und obgleich ich gar nicht sicher din, wie Hippus eine solche Heimsuchung aufnehmen wird, so glaube ich doch, daß sie auch ihm ein gewisses Unbehagen einslößen wird. Das kann Ihre Bemühungen unterstützen. Ich will zum Uebersluß dafür sorgen, daß die Haussuchung das erste Mal ungeschicht und geräuschs voll ausgesiührt wird. Glücklicher Weise hat er jetzt wieder eine seste Wohnung, er hat eine Zeit lang Ruhe vor uns gehabt und ist sicher geworden. Auch höre ich, daß er alt und Frentag, Werte. V.

fränklich wird, bas alles mag Ihnen helfen, ben Mann auf irgend einem Wege zu fangen."

Mit diefem Bescheibe mußte fich Unton entfernen.

## 4.

Es war ein finsterer Novemberabend; ber Nebel lag auf ber Stadt, er füllte bie alten Strafen und Blate und brang durch die offenen Thuren in die Häuser. Er ballte fich um bie Strafenlaternen, beren Licht in einer rothlichen Dampf= fugel flackerte und nicht brei Schritt weit ben Boben erleuch= tete. Er schwebte über bem Fluffe und wälzte fich bort in bicken Maffen burcheinander. Gine Schaar langidleppiger, grauer Geftalten jog über ben schwarzen Strom babin, über bie alten Wafferpfähle, unter ben Brücken burch, eine gespenftige Banbe von giftigen Dünften! Gie rollten an ben Treppen binauf, befteten fich an die Holapfeiler ber Galerien und wogten geschäftig burcheinander. Zuweilen entstand eine Lücke zwischen ben Gebilben bes Rebels, bann fonnte man auf das schwarze Waffer hinabsehen, welches wie ein unterirdischer Strom bes Berberbens an ben Wohnungen ber Menschen babinfloß.

Die Straßen waren leer, hier und da sah man eine Gestalt in der Nähe einer Laterne auftauchen und schnell wieder in der Finsterniß verschwinden. Unter diesen dämmerigen Wesen war auch ein kleiner zusammengedrückter Mann, der mit schwankendem Schritt vorwärts strebte und unter den Laternen fortschlüpfte, so schnell ihm dies die unsicheren Füße erlaubten. Durch den Hausslur wankte er in den Hof, in welchem Tigs Comtoir war, und sah nach den Fenstern des Agenten hinauf. Die Vorhänge waren heruntergelassen, aber aus den Ritzen drang ein Lichtschimmer. Der kleine Mann versuchte sestzustehen, starrte nach dem Licht, streckte die geballte Faust nach der Höhe und schüttelte sie drohend; dann stieg

er die Treppe hinauf und klingelte heftig zwei, drei Mal. Endlich hörte man einen leisen Schritt, die Thür wurde gesöffnet, der Kleine fuhr hinein und lief durch das Borzimmer, welches Iţig hinter ihm abschloß. Beitel sah noch bleicher aus als gewöhnlich, und sein Auge suhr unstät über die Gestalt des späten Gastes. Hippus aber war nie ein einladendes Bild männlicher Schönheit gewesen, heut sah er wahrhaft unheimlich aus. Seine Züge waren tief eingefallen, eine Mischung von Angst und Trotz saß in dem häßlichen Gesicht, und tückisch sahen seine Augen über den angelausenen Brillengläsern auf den frühern Schüler. Sicher war er wieder betrunken, aber eine sieberische Angst hatte seine Lebensgeister erregt und für den Augenblick die Wirkung des Branntweins ausgehoben.

"Sie sind mir auf dem Nacken," rief er und fingerte mit seinen Händen unruhig in der Luft. "Sie suchen mich!"

"Wer soll euch suchen?" frug Itig, aber er wußte, wer ihn suchte.

"Die Polizei, du Schuft," schrie der Alte. "Um beinetwillen stecke ich in der Klemme. Ich darf nicht mehr nach Hause, du mußt mich verstecken."

"So weit sind wir noch nicht," antwortete Beitel mit aller Kälte, die ihm zu Gebote ftand; "woher wißt ihr, daß euch die Bolizeidiener auf der Ferse sind?"

"Die Kinder auf der Straße erzählen einander davon,"
rief Hippus; "auf der Straße hab' ich's gehört, als ich in
mein Loch friechen wollte. Es war ein Zufall, daß ich mich
nicht in meiner Stube befand. Sie stehen an meinem Hause,
sie stehen auf der Treppe, sie warten, bis ich zurücksomme. Du
sollst mich verstecken, Geld will ich haben, über die Grenze
will ich; hier ist meines Bleibens nicht mehr; du mußt mich
sortschaffen."

"Fortschaffen?" wiederholte Beitel finster, "und wohin?" "Dahin, wo mich die Polizei nicht einholt, über die Grenze, nach Amerika!" "Und wenn ich nicht will," sprach Ihig feindselig und überlegend.

"Du wirst wossen, Einfaltspinsel. Bift du noch so grün, daß du nicht weißt, was ich thun werde, wenn du mir nicht aus der Klemme hilfst, du Taugenichts? Sie werden auf dem Eriminalgericht Ohren haben für das, was ich von dir weiß."

"Ihr werbet so schlecht nicht sein und einen alten Freund verrathen," sagte Itig in einem Tone, der sich vergebens bemühte gefühlvoll zu sein. "Seht die Sache ruhiger an, was ist zuletzt für Gefahr, wenn sie euch arretiren? Wer kann euch etwas beweisen? Sie müssen euch wieder loslassen. Ihr kennt das Gesetz ja ebenso gut, wie die vom Gericht."

"So?" schrie der Alte giftig, "meinst du, daß ich ins Loch friechen werde um deinetwillen, um eines solchen Hans-wurstes willen? daß ich bei Wasser und Brod sien werde, während du hier Gänsebraten ist und den alten Esel von Hippus auslachst? Ich will nicht ins Loch, ich will fort, und die ich fort kann, sollst du mich verstecken."

"Hier könnt ihr nicht bleiben," antwortete Beitel finster, "hier ist keine Sicherheit für euch und für mich; ber Jakob wird euch verrathen, die Leute im Hause werden merken, daß ihr hier seid."

"Das ist beine Sorge, wo bu mich unterbringst," rief ber Alte, "aber von dir verlange ich, daß du mir herausbilfst ober —"

"Haltet euer Maul," sagte Beitel, "und hört mir zu: Wenn ich euch auch Geld geben will und bafür sorgen, daß ihr mit der Eisenbahn nach Hamburg und über das Wasser kommt, so kann ich es doch nicht machen gleich und nicht machen von mir aus. Ihr müßt bei Nacht ein paar Meilen bis zu einer kleinen Station der Eisenbahn geschafft werden; ich darf euch die Fuhre nicht miethen, das könnte euch verzathen, und wie ihr hier vor mir steht, seid ihr zu schwach zum Gehen. Ich muß euch mit einer Gelegenheit fortbringen,

von der ich erst sehen muß, ob ich sie finde. Unterdeß muß ich euch an einen andern Ort schaffen, wo die Polizei nicht weiß, daß ich selbst hinkomme, denn ich fürchte, sie wird euch bei mir suchen. Wenn ihr nicht nach Hause kommt, so wird sie euch suchen bei mir vielleicht schon heut Nacht. Ich will gehen und nachsehen, daß ich euch eine Fuhre verschaffe und einen Ort, wo ihr euch verstecken könnt. Unterdeß sollt ihr bleiben in der hintern Stude, dis ich zurücksomme." Er öffenete die Thür, Herr Hippus schlüpste wie eine gescheuchte Fledermaß hinein. Beitel wollte die Thür hinter ihm schließen, aber das alte Geschöpf klemmte seinen Leib zwischen die Thüre und schrie in voller Entrüstung: "Ich will nicht im Finstern bleiben wie eine Ratte, du wirst mir Licht hier lassen. Ich will Licht haben, du Satan!" schrie er laut.

"Man wird unten sehen, daß Licht in der Stube ift; das wird uns verrathen."

"Ich will nicht im Finstern sitzen!" schrie ber Alte wieder. Mit einem Fluch ergriff Beitel die Lampe und trug sie in das zweite Zimmer. Dann schloß er die Thur und eilte auf die Straße.

Borfichtig näherte er sich dem Hause des Löbel Binkus. Dort war Alles ruhig; von dem Hausslur sah er durch das kleine Schiebesenster in den Branntweinladen, wo Pinkus und einige Gäste in der Sorglosigkeit eines guten Bewußtseins zussammensaßen. Er schlich die Treppe hinauf nach seiner früsbern Stube, holte dort aus einem versteckten Winkel einige verrostete Schlüssel, betrat vorsichtig den Schlassaal und sah mit Freude, daß dieser nicht erleuchtet und seer war. Er eilte auf die Galerie. Dort blieb er einen Augenblick stehen und blickte auf die rollenden Nebelmassen und die dunkle Fluth. Der Augenblick war günstig, es war hohe Zeit ihn zu benutzen, denn unregelmäßig strich ein Luftzug über das Wasser; schon war am Nachthimmel ein unruhiges Treiben sichtbar, zerrissen slogen die dunkeln Wogen über dem Strome dahin,

in furzer Zeit mußte ber Wind auch ben Strom, bie Umriffe ber Säuser und die Laternen frei machen, welche an der Straffenecke wie rothe Punkte glänzten.

Itig eilte an bas Ende ber Galerie und steckte einen Schlüffel in die Thur, welche ben Gingang jur Baffertreppe verdectte. Knarrend flog die Thur auf, er ftieg bis an ben Rand bes Fluffes binab und untersuchte bie Sobe ber Fluth. Sobl gurgelte bas Baffer und ftaute fich an ben letten Stufen ber Treppe. Der Fuffteig war überschwemmt, welcher langs ben Saufern am feichten Ranbe bes Strombettes faft bas gange Jahr fichtbar war. Aber nur wenige Schritte burfte man im Waffer gehen, um von dieser Treppe zu der Treppe bes Nebenhaufes zu gelangen. Beitel fah ftarr auf bas Baffer und ftectte feinen Bug in die eisfalte Bluth, um ju fühlen, wie tief man ju fteigen habe, um auf ben Grund ju tommen. Co besorgt war er für die Rettung bes alten Mannes, baß er die Kälte an feinem Bein nicht beachtete; er empfand fie nicht einmal. Das Baffer reichte ibm bis an die Rnie. Roch einen Blid warf er auf die Saufer in ber Rabe. Alles war Finfterniß, Dampf, Grabesftille, nur bas Baffer und ber Wind murmelten flagend.

Unterbeß versuchte Hippus sich in der verschlossenen Stube häuslich einzurichten. Nachdem er den abgehenden Beitel durch gottlose Flüche und geballte Fäuste, die er ihm nachschlenderte, auf seinem Gange gesegnet hatte, wandte er seinen verstörten Geist auf Untersuchung des Zimmers. Er wankte zu einem niedrigen Schrank, drehte den Schlüssel und suchte nach einer Flüsssieht, die ihm die sinkende Kraft und den trockenen Gaumen erfrischen könnte. Er fand eine Flasche mit Rum, goß ihren Inhalt in ein Bierglas und schlürste ihn mit so großer Hast himunter, als das scharse Gift möglich machte. Ein kalter Schweiß trat dem Ungläcklichen sogleich auf die Stirn, er zog die Reste eines Taschentuchs hervor, wischte sein Gesicht eifrig

ab und ging breitspurig mit trunkenen Schritten und mit schnell wachsenbem Muth in der Stube auf und ab, indem er laut dazu phantasirte:

"Er ift ein Lump, ein schuftiger, feiger Safe, ein jammer= licher Schacherer ift er; wenn ich ihm ein altes Taschentuch verfaufen will, er muß es faufen, es ift feine natur, er ift ein verächtliches Subject. Und mir will er troten, mich will er ins Gefängniß stecken, und er felbst will bier figen auf biefem Copha und bei biefer Rumflasche, ber Sundsfott!" Dabei ergriff er die leere Flasche und warf fie zornig gegen bas Sopha, baß fie an bem Solz ber Lebne zerfprang. "Wer war er?" fubr er in steigendem Zorne fort. "Ein schachern= ber hanswurft. Durch mich ift er geworben, was er ift; ich babe ibn pfeifen gelehrt, ben Gimpel. Wenn ich pfeife, muß er tangen, er ift nur mein Lockvogel, ich bin ber Bogelfteller. Dein Bogelfteller bin ich, bu ruppiges Schenfal." Sier ver= fuchte ber Alte zu pfeifen: "Freut euch bes Lebens," erhob die Beine und machte einen Bersuch, luftig umber zu springen. Wieder strömte ihm der talte Schweiß von der Stirne, er zog wieder ben Lappen aus der Tasche, trocknete sich das Gesicht ab und ftectte das Tuch balb bewußtlos wieder ein. - "Er wird nicht zurudkommen," rief er plötlich; "er läßt mich bier fiten, fie werben mich finden." Er rannte nach ber Thur und rüttelte beftig baran. "Eingeschloffen hat mich ber Schuft, ein Jube bat mich eingeschloffen," fcbrie er fläglich. "3ch muß verbungern, ich muß verdurften in biefem Gefängniß. Dh, oh! er hat schlecht an mir gehandelt, nieberträchtig an feinem Bohlthater, er ift ein undantbarer Bofewicht, ein Rabensohn ift er." Dabei fing er an ju schluchzen. "3ch habe ihn gepflegt, als er frank war, ich habe ihn Kunftstücke gelehrt, ich habe ihn zu einem Manne gemacht, und fo lobnt er seinem alten Freund." Der Abvocat weinte laut und rang die Sande. Plotlich blieb er vor dem Spiegel fteben, auf welchen ber belle Glang bes Lichtes fiel, erschrocken ftarrte

er bie Geftalt an, welche ihm in bem Spiegel gegenüber ftanb. Immer gorniger wurde fein Blid, immer graufiger ber Glang feiner Augen, er fab von bem Spiegelglas auf ben Rahmen, schob sich die verbogene Brille zurecht und bewegte suchend ben Ropf am Rahmen entlang. Der Spiegel fam ibm befannt vor. Satte ber Zufall ein Möbel aus feinem frühern glänzenden Leben in ben geheimen Trobel bes Binkus und von da in Itigs Wohnung geführt, ober täuschte ben Trunfenen nur eine Achnlichfeit? aber die Erinnerung an fein Schickfal erfüllte ibn mit Wuth. "Es ift mein Spiegel," schrie er laut, "mein eigener Spiegel ift es, ben ber Schurfe in feiner Stube bat;" toll fubr er burch bas Zimmer, pacte einen Stuhl in mahnwitiger Rraft und ftieg ibn mit ben Beinen gegen bas Spiegelglas. Klirrend gerbrach bie Platte in Scherben, aber immer und immer wieber ftampfte ber Betruntene mit bem Stuble gegen bas Holz und ichrie babei wie rafend: "In meiner Stube bat er gebangen, ber Schurte bat mir ben Spiegel geftoblen, er bat mein Glück geftoblen, jur Bolle mit ibm!"

In dem Augenblick stürzte Beitel herein, schon auf dem Borsaal hatte er wüsten Lärm gehört und sürchtete das Aergste. Als der Advocat den Eintretenden sah, suhr er mit gehobenem Stuhle auf ihn zu und schrie: "Du hast mich ins Elend gebracht, du sollst die Zeche bezahlen!" Dadei sührte er einen Schlag nach Itigs Haupt. Dieser sing den Stuhl auf, warf ihn bei Seite und faßte den Alten mit überlegener Kraft. Dippus sträubte sich zwischen seinen Händen wie eine wilde Katze und rief alle Flüche, die er sinden konnte, auf seinen Bändiger herab. Beitel drückte ihn mit Gewalt in eine Ecke des Sopha's und slüsterte, ihn sesthaltend: "Benn ihr nicht ruhig seid, alter Mann, so ist's um euch geschehen." Der Alte sah aus den Augen Itigs, welche dicht vor den seinen starrten, daß er von dem Empörten das Aergste zu fürchten hatte, der Paroxysmus verließ ihn, er sank kraftlos zusammen

und wimmerte nur leise, am ganzen Körper schauernd: "Er will mich töten!"

"Das will ich nicht, ihr betrunkener Narr, wenn ihr ruhig seib; welcher Teufel treibt euch, mir meine Stube zu verwüften?"

"Er will mich toten," achzte Hippus, "weil ich meinen Spiegel wiedergefunden habe."

"Ihr seib verrickt," rief Beitel, ihn schüttelnd, "nehmt eure Kraft zusammen, ihr dürft hier nicht bleiben, ihr müßt fort, ich habe ein Bersteck für euch."

"Ich gehe nicht mit dir," schrie der Alte, "du willst mich umbringen."

Beitel that einen gräßlichen Fluch, packte den schädigen Hut bes Hippus, drückte ihm diesen auf den Kopf, saßte den Alten am Nacken und rief: "Ihr müßt mitkommen oder ihr seid verloren. Die Polizei wird euch hier suchen und wird euch finden, wenn ihr noch zögert. Fort, oder ihr zwingt mich, euch ein Leids zu thun."

Die Kraft des Trunkenen war gebrochen, er wankte, Beitel faßte ihn unter dem Arme und zog den Widerstandslosen fort. Er zog ihn aus den Zimmern die Treppe hinunter, ängftlich spähend, ob ihnen Niemand begegne. Alles war still. Der Advocat gewann in der kalten Luft einen Theil seiner Besinnung wieder, und Beitel raunte ihm zu: "Seid still und folgt mir, ich werde euch fortschaffen."

"Er wird mich fortschaffen," murmelte ihm der Advocat nach und lief an seiner Seite vorwärts. Als sie in die Nähe der Herberge kamen, ging Beitel vorsichtiger, zog seinen Sesfährten in den finstern Hausslur und flüsterte: "Faßt meine Hand und steigt leise mit mir die Treppe hinauf." So kamen sie an das große Gastzimmer, sie fanden das Zimmer noch leer, wie es zuvor gewesen. Erleichtert sagte Beitel: "Nebenan im Hause ist ein Bersteck, ihr müßt hinein."

"3ch muß hinein," wiederholte ber Alte.

"Folgt mir," rief Beitel und zog ben Abvocaten auf bie Galerie und von da die bedeckte Treppe hinunter.

Der Alte wankte unsicher die Stusen hinab und klammerte sich sest an den Rock seines Führers, der ihn halb hinunter trug. So kamen sie Stuse für Stuse dis hinunter zu der letzen, über welche die Strömung dahinrauschte. Beitel ging voraus und trat rücksichtslos dis an die Knie ins Wasser, bemüht, den Alten nachzuziehen.

Der alte Mann fühlte bas Baffer an seinem Stiefel, er ftand still und schrie laut: "Baffer!"

"Still," flüfterte Beitel gornig, "fprecht fein Bort!"

"Waffer!" schrie der Alte; "Hilfe! er will mich ums bringen."

Beitel packte ben Schreienben und hielt ihm ben Mund zu, aber ber Todesschreck hatte noch einmal das Leben des Abvocaten aufgestört, er hob die Füße auf die nächste Stufe zurück, klammerte sich, so gut er konnte, an die Seitenbreter und schrie wieder: "Zu Hilfe!"

"Berrückter Schuft!" knirschte Beitel, durch den hartnäckigen Widerstand in Wuth gesetzt, drückte ihm mit einem Schlage den alten hut dis tief über das Gesicht, faßte ihn mit voller Kraft am Halstuch und schlenderte ihn hinunter in das Wasser. Die Fluth spritzte auf, das Geräusch eines sallenden Körpers und ein dumpses Gurgeln wurde gehört; dann war Alles still.

Unter ben bleigrauen Nebeln, welche mit langen Schleppen längs dem Wasser hinzogen, wurde noch einmal eine dunkle Masse sichtbar, welche mit dem Strome fortzog. Bald war sie verschwunden. Die Gespenster des Nebels bedeckten sie, die Strömung zog darüber hin. Das Wasser brach sich klagend an den Holzpfählen und Treppenstusen, und oben heulte der Nachtwind sein eintöniges Lied.

Der Thater ftand einige Augenblicke regungslos in ber Finfternig, an das Holgwert gelehnt. Dann ftieg er langfam

hinauf. Im Aufsteigen fühlte er an bas Tuch feiner Kleiber, um fich zu überzengen, wie weit er durchnäßt war. Er bachte daran, daß er sie am Ofenfener trocknen miisse, noch beut Nacht; er fab das Ofenfeuer in seinem Zimmer brennen und fich im Schlafrock bavor fiten, wie er fo gern that, wenn er über seine Geschäfte nachbachte. Wenn er jemals in feinem Leben das Gefühl behaglicher Rube genoffen hatte, so war es in folden Stunden gewesen, wo er mude von ben Gangen und Sorgen bes Tags bas Holz in ben Ofen ftedte und babor faß, bis ihm die muben Augen gufielen. Er fühlte beutlich, wie mübe er auch jest sei und wie wohl es ihm thun würde, am warmen Feuer einzuschlafen. In diesem bammrigen Träumen blieb er wieder einige Augenblicke steben, wie Giner, ber einschlafen will, und fühlte babei einen bumpfen Druck irgendwo in feinem Innern, einen Schmerz, ber ibm schwer machte, Athem zu holen, und seine Bruft wie mit eifernen Bändern zusammenzog. Da bachte er an ben Ballen, ben er jett in bas Waffer geworfen batte, er fab ihn eintauchen in die Fluth, er borte das Rauschen des Waffers und erinnerte fich baran, bag ber Sut, ben er bem Manine über bas Besicht gezogen, noch julept über bem Baffer ju feben gewesen war, als ein rundes wunderliches Ding. Er fab ben Sut beutlich vor fich, abgegriffen, die Rrampe halb abgeriffen und oben auf bem Deckel zwei alte Delflecke. Es war ein febr schäbiger Sut gewesen. Als er baran bachte, merkte er, bag er jest lächeln konnte, wenn er wollte. Er lachte aber nicht. Babrend feine Seele fo in halber Erftar= rung um die Stelle berumflatterte, die ibn in feinem Innern schmerzte, war er heraufgestiegen. Als er die Treppenthür herumlegte, sah er noch einmal in die schwarze Röhre, in welche vor wenig Augenbliden Zwei hinuntergeftiegen waren, während jest nur Einer zurückfehrte. Er fah auf ben grauen Schimmer bes Waffers, und wieder fühlte er einen bumpfen Druck Gilig buichte er burch bas große Zimmer die Treppe

hinunter, im Hausflur stieß er auf einen ber fremben Gäste, welche in ber Caravanserei wohnten; Beibe eilten schnell, ohne ein Wort zu sprechen, an einander vorüber.

Diese Begegnung brachte die Gebanken des Heimkehrenden in andere Richtung: War er sicher? Noch immer lag der Nebel dick auf den Straßen, Niemand hatte ihn mit dem Advocaten hereingehen sehen, Niemand hatte ihn beim Herausgehen erkannt. Und wenn man den alten Mann im Wasser fand, dann sing die Untersuchung an. War er dann noch sicher?

Alles bas bachte ber Mörber so gleichgültig, als lafe er bie Gebanken aus einem Buche ab. Dazwischen kam ihm wieder die Ibee, ob er seine Cigarrentasche bei fich habe und warum er keine Sigarre rauche. Er grübelte barüber längere Beit und fam endlich in feiner Wohnung an. Er fchloß auf; als er bas lette Mal aufgeschloffen hatte, war in ber zweiten Stube ein mufter garm gewesen. Er blieb fteben und borchte, ob berfelbe garm nicht wieber ju boren fei. Er wollte ibn burchaus boren. Bor wenig Augenblicken war er gewesen, D was hatte er barum gegeben, wenn die letten Augenblicke nicht gewesen maren! Wieber fühlte er ben bumpfen Schmerz, aber ftarter, immer ftarter. Er trat in die Zimmer, Die Lampe brannte noch, die Scherben ber Rumflasche lagen noch um bas Sopha, bas Queckfilber bes Spiegels glänzte auf bem Boben wie filberne Thaler. Beitel feste fich erschöpft auf einen Stuhl und fah ftarr auf die glanzenden Trümmer feines Spiegels. Dabei fiel ibm ein, bag oft feine Mutter eine Rinbergeschichte erzählt batte, in welcher filberne Thaler auf bie Dielen eines armen Mannes fallen. Er fab bie alte Jubenfrau am Berde siten und fich als kleinen Jungen baneben. Er fab fich felbst neugierig auf die schwarze Erde blicken und erwarten, ob die weißen Thaler nicht auch vor ibm niederfallen würden. Sest wußte er, bei ibm in ber Stube fab es gerade fo aus, als batte es filberne Thaler

geregnet. Er fühlte wieder etwas von bem unrubigen Ent= guiden, bas er als fleiner Beitel bei biefer Erzählung ber Mutter gehabt hatte, und mitten in biefer Erinnerung fam plötlich wieder der dumpfe Druck, den er in seinem Innern mertte, er wußte nicht wo. Schwerfällig ftand er auf, fauerte auf bem Boben und suchte bie Glassplitter zusammen. Die Splitter trug er in die Ecte eines Schrants, ben Rahmen bes Spiegels löfte er von ber Wand ab und ftellte ibn verkehrt in eine Ecke. Dann nahm er die Lampe und bas Glas, welches er mit Trintwaffer für die Nacht zu füllen pflegte, aber als er bas Glas faßte, überlief ihn ein Fieberschauer und er fette es wieder bin. Der, welcher nicht mehr war, hatte aus bem Glase getrunken. Er trug bie Lampe zu feinem Bett und jog fich aus. Die Beinfleiber verftedte er in ben Schrank und holte fich ein Paar andere bergu, beren Rußenben er an seinen Stiefeln rieb, bis fie schmutig wurden. Darauf löschte er die Lampe aus, und als das Docht noch einmal aufflackerte, bevor es verlöschte, ba fiel ihm ein, qu= fällig als etwas Gleichgültiges, daß die Leute die Flamme des Lichts mit bem leben eines Menschen verglichen. Er hatte eine Flamme ausgedreht. Und wieder fühlte er ben Schmerz in feiner Bruft, aber undeutlich, feine Rraft war erschöpft, feine Nerven abgespannt, er schlief ein. Der Mörber schlief.

Aber wenn er erwacht! Dann wird die Schlauheit versoren sein, mit der sein verstörter Geist wie im Wahnwig umhergriff nach allen kleinen Bildern und Gedanken, die er in der Finsterniß auffinden konnte, um den einen Gedanken zu vermeiden, das eine Gesicht, welches von jetzt ab immer in ihm drückt und preßt. Wenn er auswacht! Dann wird er schon im Halbschlase sühlen, wie die Ruhe abzieht, und die Angst, der Jammer wieder einziehen in seine Seele, er wird noch im Traume sühlen, wie süß die Bewußtlosigkeit ist, und wie surchtbar das Denken, er wird sich sträuben gegen das Erwachen, aber in seinen Sträuben wird ihm der Schmerz

immer stärker kommen, immer nagender. Bis er in Berzweiflung die Augen aufreißt und hineinstarrt in die gräßliche Gegenwart, in eine gräßliche Zukunft.

Und wieder wird fein Beift anfangen, die Sputgeftalt mit feinen Faben zu übergieben, und alle möglichen Grunde wird er zusammentragen, sich das Ungeheure unkenntlich zu machen; er wird baran benten, wie alt ber Tote war, wie schlecht, wie elend; er wird fich vorzustellen suchen, bag es nur ein Zufall war, ber ben Tob berbeiführte, ein Schwung feiner Urme, ben plötliche Buth verurfacht; welch unglücklicher Zufall es war, bag ber Alte mit feinen Fugen nicht feften Grund gefunden! Dann wird ihm plötlich einfallen, ob er auch ficher fei, und eine beiße Fieberangft wird fein bleiches Geficht roth färben, ber Tritt bes Dieners auf ber Treppe wird ihm Ent= feten einjagen, bas Rlirren einer Gifenftange im Sofe wird er für bas Getofe ber Waffen halten, welche bas Gefet gegen ibn ausschickt. Und wieder wird sein Geift arbeiten, mabrend er verftort im Zimmer auf und ab rennt, er wird jeden Schritt, ben er geftern that, jede Bewegung ber Sand und jedes Wort, das er gesprochen, noch einmal durchleben, und wird bei jedem Einzelnen, bas geschehen ift, zu beweisen suchen, daß es unmöglich entbeckt werben kann. Niemand hat ibn geseben, Riemand gebort, ber traurige alte Mann, halb ver= rückt, wie er war, bat fich felbst ben Sut über die Augen gezogen und bat fich felbst erfäuft.

So wird er auch von dieser Seite um die Gestalt des alten Mannes seine Fäden ziehen. Und immer fühlt er die surchtbare Last, dis er endlich erschöpft von dem innern Kampse sich hinausstürzt aus seiner Wohnung, in seine Geschäfte, unter die Menschen, voll Sehnsucht etwas zu sinden, was ihn vergessen macht. Wer ihn auf der Straße ansieht, der wird ihn quälen; wenn er einen Beamten der Polizei erblickt, muß er schnell in ein Haus treten, um seinen Schreck vor den spähenden Augen zu verbergen. Wo er Menschen sindet, die

er fennt, wird er fich in ben bicfften Saufen brangen, er wird überall den Ropf hinhalten, an Allem Theil nehmen, er wird mehr sprechen und lachen als souft, aber seine Augen werben unrubig umberirren, und feine Geele wird in beftandiger Furcht fein, etwas zu boren von bem Getoteten, und wie bie Leute über ben plötlichen Tob beffelben benfen. Er täuscht feine Bekannten, fie werden ibn vielleicht für besonders aufgeweckt halten, und zuweilen fagt Giner: "Der Ibig ift guter Dinge, er hat große Geschäfte gemacht." Er wird fich an manchen Arm hängen, den er sonst nicht berührt, und wird ben Leuten luftige Geschichten erzählen und fie nach Saufe begleiten, weil er weiß, daß er nicht allein fein fann. Er wird in die Raffebäuser eilen und in die Bierstuben, um Befannte aufzusuchen, und er wird fich zu ihnen setzen und wird trinfen und aufgeregt werben wie fie, weil er weiß, daß er nicht allein sein barf.

Und wenn er am Abend fpat nach Saufe tommt, ermüdet bis zum Umfinken, erschlafft und abgearbeitet von dem furcht= baren Kampfe, bann fühlt er sich leichter, er hat burchgesett, bas, was in ihm ift, undeutlich zu machen, und er findet ein trübes Behagen an ber Mattigfeit und ber Bewuftlofigfeit. und erwartet ben Schlaf, als bas einzige Glück, was er auf Erden noch bat. Und wieder wird er einschlafen, und wenn er am nächften Morgen erwacht, werben alle Spinnweben gerriffen fein, und von Neuem wird die furchtbare Arbeit beginnen. Go foll es geben einen Tag, viele Tage, immer, fo lange er lebt. Richt mehr lebt er, wie andere Menschen, fein Dafein ift fortan ein Rampf, ein gräßlicher Rampf gegen einen Leichnam, ein Kampf, ben Niemand fieht und ber boch allein seinen Beift beschäftigt. Was er thut in feinem Beschäft, in Gesellschaft mit Lebenben, ift nur ein Schein, eine Lüge. Wenn er lacht und wenn er Anderen die Sand schüttelt, und wenn er auf Pfänder leibt und Fünfzig vom Sundert nimmt, Alles ift nur eine Täuschung für Andere. Er weiß,

daß er ausgeschieden ift aus der Gesellschaft der Menschen, daß Alles leer und verächtlich ist, was er angreift; nur Eines ist es, was ihn beschäftigt, wogegen er arbeitet, weshalb er trinkt und schwagt und sich unter Menschen umhertreibt, und das Eine ist der Leichnam des alten Mannes im Wasser.

5.

Außer bem Gips auf Antons Schreibtifch feierten noch andere lebende Wefen des Haufes einen stillen Triumph. Wer biefes Saus und bie Menschen barin fo von Grund aus fannte, wie zum Beispiel die Tante, ber burchschaute bie Täufdungen, welche gewiffe Leute fich felbft und Andern vorspiegelten. Es war möglich, daß Fremde über Bieles ben Ropf schüttelten, was jest in ber Familie vorging: Die Tante that das ebenso wenig, als die übrigen guten Sausgeifter. Daß Anton ftill, wortfarg, mit bleichen Wangen im Comtoir faß und außer am Mittag niemals in ber Familie erschien, daß Sabine jest in Gegenwart ihres Bruders eine Reigung jum Erröthen zeigte, bie fie früher nicht gehabt batte, bag fie ftundenlang, ohne ein Wort zu fprechen, bei ihrer Arbeit faß und barnach auf einmal burch bas Haus fuhr, übermuthig wie ein fleines Ratchen, welches mit einem 3wirnfnaul spielt, und daß endlich ber hausberr felbft immer auf Unton binfab, mochte dieser sprechen ober schweigen, und babei von Tag zu Tag beiterer wurde, fo bag er gar nicht aufborte, die Tante zu neden, das alles schien allerdings febr feltfam; aber wer feit vielen Jahren genau wußte, was biefe Menschen am liebsten agen, und was man ihnen alle Monate nur einmal auf ben Tifch feten burfte, ja wer ihre Strümpfe geftrickt batte und ihre Salstragen eigenhändig ftarfte, wie die Tante bei mehren von diesen Dreien that, der sollte boch wohl binter ihre Schleichwege kommen. Natürlich fam bie Tante babinter.

Die gute Tante schrieb sich allein das Verdienst zu, daß Anton zurückgekehrt war. Sie hatte dem Comtoir den Herrn zurückgeben wollen, der ihr selbst am liebsten war, weiter hinsans hatte sie nicht gedacht, wenigstens hätte sie das in den ersten Tagen nach Antons Rücksehr Jedem abgeleugnet. Denn trot dem rosafarbenen Futter der Ueberzüge wußte sie auch, daß das Haus, zu dem sie gehörte, ein stolzes Haus war, welches seinen absonderlichen Willen hatte und sehr zart behandelt sein wollte. Und als sie ersuhr, daß der niederzgeschlagene Anton nur als Gast bei ihnen bleiben sollte, da wurde selbst sie auf einige Wochen recht zweiselhaft. Bald aber erhielt sie das stille Uebergewicht über den Kausmann und ihre Nichte zurück, denn sie machte Entdeckungen.

Der zweite Stock des Borderhauses war seit vielen Jahren unbewohnt. Der Kausmann hatte zur Zeit seiner Eltern mit seiner jungen Frau dort oben gelebt. Als er kurz hinter einander die Eltern, seine Frau und den kleinen Sohn versloren, war er heruntergezogen, und seit der Zeit hatte sein Fuß den obern Stock nur selten betreten. Graue Jalousien hingen das ganze Jahr vor den Feustern, Möbel und Bilder waren grau überhangen. Ein verzaubertes Schloß Dornrösschens war der ganze Stock, und unwillkürlich wurde der Tritt der Frauen leiser, wenn sie über den Flur des schlummernden Reiches gehen mußten.

Jest kam die Tante vom Boden herab. Aus dem endslosen Kriege mit Bix hatte sie nur noch einen kleinen Raum für das Trocknen der Bäsche gerettet. Sie dachte eben daran, daß die bürgerliche Stellung den Menschen doch sehr versändert, denn Balbus, der Nachfolger von Bix, auf dessen bescheidenes Besen sie große Hossungen gesetzt hatte, erwies sich in seinem neuen Amte ebenso geneigt zu Uebergriffen als sein Borgänger. Bieder fand sie einen Hausen Sigarrenkisten außerhalb der drei Kammern aufgestellt, welche Pix gewaltthätig in ihr Gebiet hineingebaut hatte, und eben war sie im Be-

griff, herrn Balbus beshalb eine Kriegserflärung zu machen. Da fab fie mit Schreden eine Zimmerthur bes zweiten Stocks weit geöffnet. Gie bachte einen Angenblick an Diebe und wollte gerade Silfe schreien, als ihr ber verständige Gebanke fam, bie auffallende Erscheinung vorber zu untersuchen. Sie schlich sich leise in die verhangenen Zimmer. Aber sie kam in Gefahr, aus Bermunderung ju verfteinern, als fie ihren Reffen felbft gang allein in ber Wohnung fab. Er, ber feit bem Tobe seiner Frau so ungern in biesen Räumen gewesen war, ftand jett in dem Zimmer, in welchem die Berftorbene gewohnt batte. Mit gefalteten Banben, in tiefen Gebanken. ftand ber Mann ba und fab auf ein Bild, welches feine Frau als Braut barftellte, im weißen Atlastleibe, ben Mhrtenfrang in bem Saar. Die Tante konnte sich nicht enthalten, mitfühlend zu seufzen. Ueberrascht wandte sich ber Kaufmann um. "Ich will das Bild in meine Stube herunternehmen," faate er weich.

"Aber du haft ja das andere Bild von Marie darin, und bieses hat dich immer verstimmt," rief die Tante.

"Die Jahre machen ruhiger," erwiederte der Kaufmann, "und hierher wird doch mit der Zeit ein anderes kommen."

Die Augen ber Tante glänzten wie Leuchtkugeln, als fie frug: "Ein anderes?"

"Es war nur so ein Gedanke," sagte der Kausmann ausweichend und schritt mit musterndem Blick durch die Reihe der Zimmer. Stolz und mit innerem Achselzucken ging die Tante hinter ihm her. Diese Leute mochten sich verstellen, so viel sie wollten, es half ihnen nichts mehr.

Und ber vorsichtigen Sabine ging es nicht beffer.

Anton hatte am Mittag schweigsam neben ber Tante gesessen. Als er seinen Stuhl rückte und sich erhob, sah bie Tante, daß Sabinens Auge mit leidenschaftlicher Sorge auf seinem bleichen Gesicht ruhte und sich mit Thränen füllte. Nachdem er das Zimmer verlassen, stand auch Sabine auf und trat an bas Fenster, welches in den Hof sührte. Die Tante zog sich in ihre Nähe und spähte hinter der Gardine durch. Sabine blickte mit großer Spannung in den Hof, plöhlich lächelte sie und sah ganz verklärt aus. Behutsam schlich die Tante näher und sah ebenfalls in den Hof hinad. Dort war aber gar nichts zu schauen, als Anton, der ihnen den Rücken zukehrte und den Pluto liedkoste. Er gab dem Hund einige Semmelbrocken, und Pluto bellte um ihn herum und sprang lustig nach seinem Rock.

"Oho," dachte die Tante, "der Pluto ift's nicht, über ben fie in einem Athem weint und lacht."

Und furz barauf, als einmal ber Neffe bie Thur bes Damenzimmers öffnete, fab bie Tante im Borfaal einen Mann mit einem großen Packet steben. Ihr scharfer Blick erfannte ben Ausläufer ber großen Schnittwaarenhandlung. Der Raufmann rief seine Schwester in Die Nebenftube, Die Tante borchte. Zuerft fprach ber Deffe, bann Gabine, aber gang leife, bann borte bie Tante ein Gemurmel, welches große Aebnlichkeit mit unterdrücktem Schluchzen batte. "Was biefes Mabchen weinerlich wirb," bachte fie verwundert. Gie war gerade im Begriff, in bas Zimmer einzubringen, als bie Geschwifter ihr entgegentraten. Sabine bing im Arm bes Brubers, ihre Wangen und ihre Augen waren ftark geröthet, und boch fab fie glücklich und febr verschämt aus. Als bie Tante nach einer längeren Paufe, wie fie ber Anftand nöthig machte, in das Nebenzimmer ging, um etwas zu suchen, fand fie bas große Backet auf einem Stuhl liegen. Sie stieß zufällig mit ber Sand baran, und ba bas Papier nicht zu= gebunden war, ging es natürlich auseinander, und sie er= blickte prachtvolle Möbelftoffe, und unten noch eine andere Erfindung, die fo beftig auf ihre Nerven wirkte, daß auch fie fich hinsetzen und auf ber Stelle einige Thranen ver= gießen mußte. Es war bie weiße Robe vom ichwerften Stoff, welche das Weib nur einmal in seinem Leben, an einem feierlichen Tage voll Andacht und frohen Schauers zu tragen pflegt.

Fortan behandelte die Tante ihre Umgebung mit der Sicherbeit einer Hausfrau, welche Andern verzeiht, wenn fie fich eine Weile närrisch geberben, weil fie recht gut weiß, daß bas lette Ende von folchem fünftlichen Wefen eine ftarte Bewegung in ihrem eigenen Gebiete fein wird, beftige Arbeit in ber Ruche, ein langer Speifezettel, großartiges Schlachten von Geflügel und ein vernichtender Angriff auf alle Gefäße mit eingemachten Früchten. Auch fie wurde geheimnisvoll. Alle Tonnchen und Töpfe mit Confituren wurden plötlich einer außerordentlichen Durchficht unterworfen, und bei ber Mittagstafel erschienen guweilen ausgezeichnete Bersuche von neuen Speisen. Die Tante fam an folden Tagen mit gerötheten Wangen aus ber Rüche und war febr empfindlich, wenn nicht Jedermann bas neue Bericht vortrefflich fant, obgleich fie nie verfehlte bingugufeten: "Es ift nur ein vorläufiger Berfuch ber Röchin." Und babei fab fie ihren Reffen und Sabine mit einem ichlauen Ausbruck von Ueberlegenheit an, welcher beutlich fagte: "3ch habe Alles errathen," fo daß ber Kaufmann die Brauen que fammenzieben und ber Tante einen ftrengen Blick zuwerfen mußte.

Aber der Kaufmann selbst sah in der Negel nicht strenge aus. Sabine und Anton wurden mit jedem Tage stiller und verschlossener, er wurde zusehends heiterer. Er war jetzt gesprächiger als seit Jahren und wurde nicht müde, bei Tische Anton in die Unterhaltung zu ziehen. Er zwang ihn zu erzählen, und hörte mit Spannung auf jedes Wort, das von Antons Lippen kam. In den ersten Wochen sah er oft prüsend auf Antons Pult, nach kurzer Zeit that er auch im Geschäft, als wäre sein Verhältniß zu Anton noch das alte. Wit munterm Schritt ging er durch die vordern Comtoire. Noch war im Geschäft viel Flauheit, ihn kümmerte das wenig. Wenn Herr Braun, der Agent, sein belastetes Herz

ausschüttete, lachte er bagu und ließ einen furgen Scherg fallen.

Anton gewahrte biese Beränderung nicht. Wenn er im Comtoir arbeitete, saß er einsilbig Herrn Baumann gegensüber und mühte sich, an nichts zu denken als an die Briese. Die Abende brachte er häusig allein auf seinem Zimmer zu, dann senkte er sein Haupt in die Bücher, welche Fink ihm vermacht hatte, und versuchte seinen finstern Gedanken zu entrimmen.

Er fand die Handlung nicht so wieder, wie er sie verlassen. Durch viele Jahre war hier Alles fest gewesen, jetzt war das Geschäft in unruhiger, schwankender Bewegung. Biele von den alten Berbindungen des Hauses waren abgeschnitten, mehre neue waren angeknüpft. Er fand neue Agenten, neue Kunden, mehre neue Artikel und neue Arbeiter.

Auch im Hinterhause war es still geworden. Außer den Bürdenträgern bes zweiten Comtoirs, Berrn Liebold und Berrn Burgel, welche niemals aufregende Elemente ber burgerlichen Gesellschaft gewesen waren, traf er von feinen näbern Befannten nur noch ben treuen Baumann und Specht; und auch biefe bachten baran, bas Geschäft zu verlaffen. Baumann batte gleich nach Antons Rückfehr bem Bringipal gestanden, daß er zum nächsten Frühjahr fort muffe, und auch Antons ernftliche Borftellungen prallten biesmal an bem feften Entschluffe bes Miffionars ab. "3ch fann ben Termin nicht verlängern," fagte er; "mein ganges Gewiffen schreit bagegen. 3ch gebe von bier auf ein Jahr nach London in die Miffions= anstalt, und von dort, wohin man mich schickt. 3ch gestehe, daß ich eine Borliebe für Afrika habe. Es find bort einige Könige," - er nannte schwer auszusprechende Ramen - "bie ich nicht für gang schlecht halte. Dort muß mit ber Befebrung etwas zu machen sein. Noch ift bei ihnen eine elende Wirthichaft. Den beibnischen Stlavenbandel boffe ich ihnen abzuwöhnen. Sie können ihre Leute zu Saufe brauchen, um

Zuckerrohr zu pflanzen und Reis zu banen. In ein paar Jahren schicke ich Ihnen über London die ersten Proben von unserm Plantagenbau."

Und auch Herr Specht kam zu Anton. "Sie haben mir immer gute Freundschaft gezeigt, Wohlfart. Ich möchte Ihre Meinung wissen. Ich soll heiraten, ein ausgezeichnetes Mädschen, sie heißt Fannt und ist eine Nichte von E. Bir."

"Ei," fagte Anton, "und lieben Gie die junge Dame?"

"Ja, ich liebe sie," rief Specht begeistert. "Aber ich soll auch in das Geschäft von Pix treten, wenn ich sie heirate, und beshalb wollte ich Sie fragen. Meine Geliebte hat etwas Bermögen und Pix meint, das würde am besten in seinem Geschäft angelegt. Nun wissen Sie, Pix ist im Grunde ein guter Kerl, aber ein anderer Compagnon wäre mir doch lieber."

"Ich bächte nicht, mein alter Specht," sagte Anton. "Sie sind ein wenig zu eifrig, und es wird immer gut für Sie sein, einen sichern Compagnon zu haben. Pir wird Sie zwingen, seinen Willen zu thun, und das wird kein Schade sein, benn Sie werden sich gut dabei steben."

"Ja," sagte Specht, "aber benken Sie, bas Geschäft, welches er gewählt hat. Kein Mensch hatte für möglich gehalten, baß unser Bir sich zu so etwas entschließen könnte."

"Was hat er benn alles?" frug Anton.

"Bieles durcheinander," rief Specht, "was er vorher niemals angesehen hätte; außer Fellen und Häuten jede Art von Pelzwerk, vom Zobel bis zum Maulwurf, und außerdem Filz und bergleichen, ganz nach seiner Natur, Alles, was haarig und borstig ist. — Es sind gemeine Artikel darunter, Wohlfart."

"Seien Sie kein Kind," versetzte Anton, "heiraten Sie, mein guter Junge, und begeben Sie sich unter die Vormundschaft des Schwagers, es wird Ihr Schade nicht sein."

Den Tag barauf trat Bix selbst in Antons Zimmer. "Ich habe Ihre Karte gesunden, Wohlfart, und komme Sie

auf Sonntag zum Kaffe einzuladen. Cuba und eine Manila. Sie sollen meine Frau kennen lernen."

"Und Sie wollen Specht zum Compagnon nehmen?" frug Anton lächelnd. "Immer hatten Sie einen großen Wider=

willen fich zu affociiren."

"Ich that's auch mit keinem Andern als mit ihm. Im Bertrauen gesagt, ich bin in einer Schuld gegen den armen Kerl, und ich kann für mein Geschäft die zehntausend brauchen, die er sich erheiratet. Ich habe ein Detailgeschäft mit übernommen, verdammte Kürschnerwaaren, da stecke ich ihn hinein. Das wird ihm Spaß machen. Er kann alle Tage gegen die Weiber artig sein, die in den Laden kommen, und alle Jahre einen neuen Pelz um sich hängen. Er wird dort brauchbarer sein, als hier im Comtoir."

"Wie fommt's, baß Sie gerade bies Geschäft gewählt

haben?" frug Anton.

"Ich mußte," antwortete Pix, "ich fand noch ein großes Waarenlager von meinem Borgänger vor; in traurigem Zustande, das versichere ich Ihnen; und ich sah mich auf einmal in Gesellschaft von Leuten, welche Hasenselle und Schweinssborsten für preiswürdig hielten."

"Das allein hat Sie doch nicht bestimmt," erwiederte Anton

Lachend.

"Bielleicht war's noch etwas Anderes," sagte Bix. "Hier am Orte mußte ich bleiben, wegen meiner Frau, und Sie werden einsehen, Anton, daß ich, der ich in diesem Hause Disponent des Provinzialgeschäfts gewesen din, mich nicht am hiesigen Plat in derselben Branche aufthun konnte. Ich kenne das ganze Provinzialgeschäft besser, wie der Prinzipal, und alle kleinen Kunden kennen mich besser als den Prinzipal. Ich hätte diesem Geschäft geschadet, obgleich meine Mittel kleiner sind; ich hätte leicht gute Geschäfte machen können, aber dies Haus hätte den Schaden gehabt. So mußte ich etwas Anderes ergreisen. Ich ging deshalb zu Schröter, sobald

ich mich entschlossen hatte, und besprach das mit ihm. Ich werde mit euch nur in Einem concurriren, und das sind Pferdeshaare, und darin werde ich euch totmachen. Ich habe das auch dem Prinzipal gesagt."

"Das wird die Handlung ertragen," sagte Anton und schüttelte dem Borstenbändler Bir die Hand.

Aber nicht im Comtoir allein, auch unter ben Arbeitern an der großen Wage war eine Beränderung eingetreten. Bater Sturm, der treue Freund des Hauses, drohte die Handlung und diese kleine Erde zu verlassen.

Sine ber ersten Fragen Antons nach seiner Rücksehr war Bater Sturm gewesen. Sturm war seit einigen Wochen unspaß und verließ das Zimmer nicht. Boll Besorgniß eilte Anton am zweiten Abend nach seiner Ankunft zu der Wohnung des großen Mannes.

Schon auf ber Straße borte er ein merfwürdig tiefes Befumm, als wenn ein Schwarm Riefenbienen fich in bem rofafarbenen Saus bauslich niedergelaffen batte. 21s er in ben Mur trat, flang bas Summen wie bas ferne Gemurr einer Löwenfamilie. Berwundert flopfte er an, Niemand antwortete. Ms er die Thur geöffnet hatte, mußte er auf ber Schwelle anbalten, benn im erften Augenblick fab er in bem Zimmer nichts als einen grauen undurchdringlichen Rauch, in welchem ein gelber Lichtpunkt mit bleichem Dunftfreis schwebte. mählich unterschied er in bem Rauch einige bunfle Globuffe, welche um bas Licht herum wie Planeten aufgestellt waren, zuweilen bewegte fich, was ein Männerarm fein konnte, aber einem Elephantenbein febr ähnlich war. Endlich brachte bie Zugluft ber offnen Thure ben Dampf in Bewegung, und ihm gelang, burch die Wolfen einzelne Blicke in die Tiefen ber Stube zu thun. Nie war eine Menschenwohnung einer Tabagie von Chklopen ähnlicher. Un bem Tisch fagen fechs riefige Manner, brei auf ber Bant, brei auf Eichenstühlen,

asse hatten Eigarren im Mund, und auf bem Tisch hölzerne Bierkrüge; das dröhnende Brummen war ihre Sprache, die so klang, weil sie leise sprachen, wie sich für eine Krankenstube schickte.

"Ich rieche etwas," rief endlich eine mächtige Stimme, "ein Mensch muß hier sein, es kommt eine kühle Lust, die Thür steht offen. Wer hier ist, der melde sich!"

"Berr Sturm!" rief Unton von ber Schwelle.

Die Globuffe geriethen in rotirende Bewegung und verfinsterten bas Licht.

"Bort ihr's," rief die Stimme wieder, "ein Mensch ift ge-

"Ja," erwiederte Anton, "und ein alter Freund bazu."
"Diese Stimme kenne ich!" rief es hastig hinter dem Tisch bervor.

Anton trat näher an das Licht, die Auflader erhoben fich und riefen laut feinen Namen. Bater Sturm fuhr auf feiner Bank bis auf die äußerste Ede und bielt Unton beide Sande entgegen. "Daß Sie bier find, wußte ich schon durch meine Rameraben. Dag Gie gefund juruckgekommen aus biefem Lande, bon biefen Gensenmännern und von biefen Schreibalfen, welche ihre Tonne mit Sauerfrant in ber Stube fteben haben, dieses ift mir eine angenehme Freude." Un= tons Sand ging querft in die Sande bes alten Sturm über, ber fie fraftig brudte und bann wieber gurecht ftreichelte, und dann in die Sande der fünf andern Manner, und fam wieder beraus, geröthet, aufgelaufen, im Gelent erschüttert, jo daß Anton sie sogleich in die Rocktasche steckte. Während die Auflader einer nach dem andern ihre Begrüßungen mit Anton austauschten, frug Sturm plöglich bazwischen: "Wann fommt mein Rarl?"

"Saben Sie ihm benn geschrieben, baß er kommen foll?" frug Anton.

"Gefdrieben?" wiederholte Sturm fopficuttelnd, "nein,

bies habe ich nicht gethan, von wegen seiner Stellung als Amtmann dars ich es nicht thun. Denn wenn ich ihm schreibe: Komm, so würde er kommen, und wenn eine Million Sensenmänner zwischen ihm und uns aufmarschirt wäre, aber er könnte dort nöthig sein bei den Herrschaften. Und deswegen, wenn er nicht von selber kommt, soll er nicht kommen."

"Er kommt zum Frühjahr," sagte Anton und sah prüfend auf ben Bater.

Der Alte schüttelte wieder den Kopf: "Zum Frühjahr wird er nicht kommen, zu mir nicht; es ist möglich, daß mein kleiner Zwerg dann herkommt, aber zu seinem Bater nicht mehr." Er setzte den Bierkrug an und that einen langen Zug, klappte den Deckel zu und räusperte sich kräftig; dann sah er Anton mit einem entschlossenen Blick an und drückte die Faust als Stempel auf den Tisch. "Funszig," sagte er, "noch vierzehn Tage, dann kommt's."

Anton legte feinen Urm um bie Schultern bes Alten und fab fragend ben Andern ins Gesicht, welche ihre Cigarren in ber Sand hielten und vor ber Gruppe ftanben, wie ein griechischer Chor in der Tragodie. "Sehen Sie, Berr Boblfart." begann ber Chorführer, ber, als Menich betrachtet, groß. als Riefe kleiner war benn fein Oberfter, "bas will ich Ihnen erklären. Dieses Mannes Meinung ift, bag er schwächer wird, und daß er immer schwächer werden wird, und daß in einigen Wochen der Tag kommt, wo wir Auflader eine Citrone in bie Sand nehmen muffen, und einen fcwarzen Schwang an unfere Hüte ftecken. Solches ift unfer Wille nicht." schüttelten ben Ropf und faben migbilligend auf ihren Oberften. "Es ift nämlich ein alter Streit zwischen uns und zwischen ihm wegen ber funfzig Jahre. Best will er Recht behalten, bas ift bas Bange, und unfere Meinung ift, bag er nicht Recht bat. Er ift schwächer geworben, Dieses ift möglich. Manchmal hat Einer mehr Rraft, manchmal weniger. Was braucht ber Mann aber beshalb baran zu benfen, biefen Blat

zu verlaffen? Ich will Ihnen fagen, Herr Wohlfart, was es ift, es ift eine Ausschweifung von ihm."

Alle Riesen bestätigten burch Kopfnicken die Worte bes

Sprechers.

"Also er ift trank?" frug Anton besorgt. "Wo sitt bie Krankbeit, alter Freund?"

"Es ift hier und dort," verseigte Sturm, "es schwebt in ber Luft, es kommt langsam heran, es nimmt zuerst die Kraft, bann den Athem; von den Beinen fängt's an, dann steigt es herauf." Er wies auf seine Filse.

"Wird Ihnen das Auffteben fauer?" frug Anton.

"Gerade das ift es," erwiederte der Riese, "es wird mir sauer, und mit jedem Tag mehr. Und ich sage dir, Wilshelm," suhr er gegen den Sprecher sort, "in vierzehn Tagen wird auch das aushören; dann wird nichts sauer sein als eure Citronen, und ich hoffe auch eure Gesichter, ein paar Stunden, dis zum Abend; dann sollt ihr wieder hierher kommen und euch an dieser Stelle niedersetzen. Ich werde dafür sorgen, daß die Kanne hier steht, wie heut, dann könnt ihr von dem alten Sturm reden als von einem Kameraden, welcher sich zur Ruhe gelegt hat, und der nichts mehr heben wird, was eine Last ist; denn ich denke mir, da, wo wir hinskommen, wird nichts mehr schwer sein."

"Da hören Sie's," sagte Wilhelm bekümmert, "er schweift wieder aus."

"Bas sagt ber Arzt zu Ihrer Krankheit?" frug Anton. "Ja, ber Doctor," sagte ber alte Sturm, "wenn man den fragen wollte, er würde genug sagen; aber man frägt ihn nicht. Es ist, unter uns gesprochen, auf die Aerzte kein Berlaß. Sie können wissen, wie es in manchen Menschen ist, das leugne ich nicht ab; aber woher wollen sie wissen, wie es in einem von uns ist? Es kann keiner ein Faß heben."

"Wenn Sie keinen Arzt haben, lieber Herr Sturm, so will ich sogleich anfangen Ihr Arzt zu sein," rief Anton,

eilte an die Fenster und öffnete alle Flügel. "Wenn das Athmen Ihnen schwer wird, so ist diese dicke Luft Gift für Sie, und wenn Sie an den Füßen leiden, so sollen Sie auch nicht mehr trinken." Er trug die Bierkanne auf den andern Tisch.

"Ei, ei, ei," sagte Sturm, dem geschäftigen Anton zusehend, "die Meinung ift gut, aber es nutt nichts. Etwas Rauch hält warm, und das Bier sind wir einmal gewöhnt. Wenn ich den ganzen Tag allein site auf dieser Bank, ohne Arbeit, ohne einen Menschen, so ist es mir eine Freude, wenn meine Kameraden des Abends ihre Bequemlichkeit bei mir haben. Sie reden dann zu mir und ich höre doch ihre Stimme wie sonst und ersahre etwas vom Geschäft, und wie es in der Welt zugeht."

"Aber Sie selbst sollen dann wenigstens das Bier meiden und sich vor Tabakrauch hüten," erwiederte Anton. "Ihr Karl wird Ihnen dasselbe sagen, und da er nicht hier ist, so erlauben Sie mir, seine Stelle zu vertreten." Er wandte sich zu den andern Aufladern. "Ich will ihm zu beweisen suchen, daß er Unrecht hat, lassen Sie mich eine halbe Stunde mit ihm allein."

Die Riesen entsernten sich, Anton setzte sich dem Kranken gegenüber und sprach über das, was dem Bater am meisten Freude machte, über seinen Sohn.

Sturm vergaß seine finstern Ahnungen und gerieth in die glücklichste Stimmung. Endlich sah er Anton mit zugedrückten Augen an und sagte, sich zu ihm herüberlegend, vertraulich: "Neunzehnhundert Thaler. Er ist noch einmal hier gewesen."

"Sie haben ihm boch nichts gegeben?" frug Anton besorgt. "Es waren nur hundert Thaler," sagte der Alte entsschuldigend. "Er ist jetzt tot, der arme junge Herr, er sah so lustig aus mit seinen Schnüren am Rocke. So lange ein Mensch Sohn ist, muß er nicht sterben, das macht zu großes Herzeleid." "Wegen Ihres Geldes habe ich mit Herrn von Fink gesprochen," sagte Anton, "er wird vermitteln, daß man die Schuld an Sie bezahlt."

"An den Karl," verbesserte der Alte auf seine Kammer sehend. "Und Sie, Herr Wohlfart, werden es übernehmen, meinem Karl das in die Hände zu geben, was dort in dem Kasten ist, wenn ich selber den Kleinen nicht mehr sehen sollte."

"Wenn Sie diesen Gedanken nicht aufgeben, Sturm," rief Anton, "so werde ich Ihr Feind, und ich werde von jetzt ab mit größter Härte gegen Sie verfahren. Morgen früh komme ich wieder und bringe Ihnen den Arzt des Herrn Schröter mit."

"Er mag ein guter Mann sein," sagte Sturm, "seine Pferde haben sehr gutes Futter, sie sind stark und diek, aber mir kann er doch nicht helsen."

Am andern Morgen besuchte ber Argt ben Patienten.

"Ich kann seinen Zustand noch nicht für gefährlich halten," sagte er; "seine Füße sind geschwollen, auch das mag sich wieder geben; aber das unthätige, sitzende Leben ist für diesen starken Körper so ungesund, und seine Diät ist so schlecht, daß die schnelle Entwickelung einer gefährlichen Krankheit leider sehr wahrscheinlich ist."

Anton schrieb dies sogleich an Karl und fügte hinzu: "Unter diesen Umständen macht mir der Glaube deines Baters, daß er seinen funfzigsten Geburtstag nicht überleben wird, große Sorge. Am besten wäre, wenn du selbst um diese Zeit herkommen könntest."

Seit Anton dies an Karl geschrieben, war längere Zeit vergangen, er hatte unterdeß den Kranken täglich besucht. In dem Befinden Sturms war keine auffallende Aenderung eingetreten, aber er hielt hartnäckig an seinem Entschluß fest, den

Geburtstag nicht zu überleben. An einem Morgen tam ber Bediente in Antons Zimmer und melbete, ber Auflader Sturm wünsche ihn bringend zu sprechen.

"Ift er franker?" frug Anton erschrocken; "ich gebe fogleich

au tom."

"Er ist selbst mit einem Wagen vor der Thür," sagte der Diener. Anton eilte vor das Haus. Dort hielt ein Fuhrsmannswagen, über das Weidengeslecht waren große Tonnensreisen gespannt und über diese eine weiße Decke gezogen. Ein Zipfel der Leinwand schlug sich zurück und der Kopf des Bater Sturm suhr mit einer ungeheuren Pelzmütze heraus. Der Riese blickte auf Anton und die Hausknechte, welche sich um den Wagen drängten, von der Höhe herunter, wie der große Knecht Ruprecht auf die erschrockenen Kinder. Aber sein eigenes Gesicht sah sehr bekümmert aus, dem herantretenden Anton hielt er ein Blatt Papter entgegen: "Lesen Sie dieses, Herr Wohlfart. Einen solchen Brief habe ich von meinem armen Karl bekommen. Ich muß sogleich zu ihm. — Auf das Gut hinter Rosmin," erklärte er dem Kutscher, einem stämmigen Tuhrmann, der neben dem Wagen stand.

Anton sah in den Brief, es waren die ungeschicken Buchstaben des Försters; erstaunt las er den Inhalt: "Mein lieber Bater, ich kann nicht zu dir kommen, denn ein Sensenmann hat mir jetzt abgehauen, was von der Hand noch übrig war. Deshalb bitte ich dich, sogleich nach Empfang dieses Briefes zu deinem armen Sohn zu reisen. Du nimmst einen großen Wagen und fährst damit dis Rosmin. Dort hältst du vor dem rothen Hirsch. Im Hirsch wartet ein Wagen und ein Knecht vom Gut auf dich. Der Knecht versteht kein Wort Deutsch, ist aber sonst ein guter Kerl, er wird dich schon erstennen. Zu der Reise kaufst du dir einen Belz, auch Pelzstiefeln, diese müssen die knie gehen und unten mit Leder besetzt sein. Wenn du für deine großen Beine feine Stieseln sindest, so muß der Gevatter Kürschner dir noch in

ber Nacht über beine Fuße einen Belg naben. Gruße herrn Boblfart. Dein getreuer Karl."

Anton hielt ben Brief in feiner Sand und wußte nicht

gleich, was er baraus machen follte.

"Was sagen Sie zu diesem neuen Unglück?" frug ber Riese fraurig.

"Jedenfalls muffen Sie sogleich zu Ihrem Sohn," erwiesberte Anton.

"Natürlich muß ich hin," bestätigte ber Auflader. "Das Unsglück trifft mich hart, gerade jetzt, übermorgen sind's funfzig."

Anton merkte den Zusammenhang. "Sind Sie denn aber auch vorbereitet, wie Karl will?"

"Ich bin's," fagte ber Riefe und schlug die Leinwand= bede zurück, "es ift Alles in Ordnung, ber Pelz und auch die Stiefeln." Anton fab in ben Bagen und hatte Mübe ernft zu bleiben. In einen großen Bolfspelz eingewickelt nahm Sturm bie gange Breite bes Wagens ein. Auch feine Küße waren mit einem Wolfsfell übernäht; wenn er jemals einem Ungehener ähnlich gewesen, so war er es jett. Er ftieß mit seiner Müte oben an die weiße Leinwand, und die Säulen feiner Fuße füllten ben gangen Wagenraum zwischen Borber = und Rückfit. Er faß auf einem Bettfack und hatte einen Futterfact zur Rücklehne. Das Wenige, was noch von leerem Raum in bem Wagen übrig war, wurde in Unspruch genommen burch allerlei Ballen und Effober, welche bie Rameraben ihrem scheibenben Oberften funftvoll gufammengeschnürt und angebunden hatten; fleine Tonnen und Riften waren um ihn berum eingestaut und gerade vor ihm bing eine geräucherte Burft und eine Reifeflasche von bem Reifen berab. So faß er wie ein Bar ber Urwelt in feinem Winter= lager. Ein großer Gabel lebnte an feiner Geite: "Gegen biefe Senfenmanner," fagte er und schüttelte ibn gornig. -"Jest habe ich noch eine große Bitte an Sie. Den Schlüffel au meinem Sause verwahrt ber Wilhelm, Diese Rifte bitte ich Sie zu übernehmen, hierin steckt, was unter meinem Bett ftand; beben Sie's auf für den Karl."

"Ich werde die Kifte Herrn Schröter übergeben," erwiederte Anton, "er ist nach dem Bahnhof gefahren und muß jeden Angenblick zurücksehren."

"Griigen Gie ihn," fagte ber Riefe, "ihn und Fraulein Sabine, und fagen Sie Beiben, bag ich ihnen bon Bergen bante für alle Freundlichkeit, die fie in meinem Leben mir und bem Karl bewiesen haben." - Bewegt fab er in ben Sausflur binein. "Manches liebe Jahr habe ich bort brinnen bantirt; wenn die Ringe an Ihren Centnern glatt find wie polirt, meine Sanbe haben reblich bagu geholfen. Bas biefes Geschäft burchgemacht bat seit breifig Jahren, bas babe ich mit durchgemacht, Gutes und Trauriges; aber ich fann wohl fagen, herr Wohlfart, wir waren immer tüchtig. 3ch werbe eure Fäffer nicht mehr rollen," fubr er zu ben Saustnechten gewandt fort, "und ein Anderer wird euch belfen die Leiterbäume an ben Wagen setzen. Denkt manchmal an ben alten Sturm, wenn ihr ein Buderfaß anbindet. Es fann nichts ewig bleiben auf ber Welt, auch wer ftart ift, geht zum Ende; aber biefe Sandlung, Berr Boblfart, foll fteben und blüben, fo lange fie einen Chef bat, wie diesen, und Männer, wie Sie, und ehrliche Sande an ber Bage. Dieses ift meines Bergens Bunfch." Er faltete feine Banbe auf bem Beiben= geflecht und Thränen rollten über feine Wangen. "Und jett leben Sie wohl, herr Wohlfart, geben Sie mir Ihre Sand." Er zog einen großen Faufthanbichuh aus und ftectte feine Sand aus dem Wagen heraus. "Und ihr, Beter, Franz, Gottfried, ihr Haustnechte alle, lebt wohl und benkt freundlich an mich." Der hund Sabinens tam webelnd an ben Bagen und fprang an bem Beibenforbe berauf. "Da ift auch der alte Pluto!" rief Sturm und fuhr mit der Sand auf ben Ropf bes Sundes. "Bluto, abjes!" Der Sund lectte ibm bie Sand. "Abjes Alle!" rief ber Scheibenbe. "Nach Rosmin, Ruticher!" Go zog er fich in ben Bagen gurud. Der Frachtwagen raffelte über bas Pflafter, nach einer Beile öffnete fich noch einmal die weiße Leinwand, ber große Ropf Sturms fab noch einmal gurud, und feine Sand winkte.

Anton war durch mehre Tage in lebhafter Besorgniß um bas Schickfal Sturms. Endlich fam ein Brief von Karls Sand,

"Lieber Herr Wohlfart," ichrieb Karl, "Sie werben wohl gemerkt haben, weshalb ich bie letten Zeilen an meinen Goliath ichrieb. Er mußte fort aus feiner Stube, und ich mußte ibn von feinem Eigenfinn wegen bes Beburtstages abbringen, Desbalb erbachte ich in meiner Angst eine Nothlüge. Es fam alfo folgenbermaßen.

"Um Tage vor seinem Geburtstage erwartete ihn ber Rnecht zu Rosmin im Sirfc. Ich felber war in die Schenke gegenüber geritten, um ju feben, wie ber Bater ankam und wie er ausfab. 3ch bielt mich verfteckt. Gegen Mittag fam ber Wagen langfam angeraffelt. Der Fuhrmann half bem Bater vom Wagen, benn bas Absteigen wurde ihm febr fauer, fo baß ich wegen ber Beine große Furcht befam, es war aber mehr ber Pelz und bas Schütteln bes Wagens schuld. Der Alte nahm auf ber Strafe einen Brief in die Sand und las barin, bann ftellte er fich bor ben Jajch, ber jum Bagen gelaufen war und ber thun follte, als verftebe er fein Wort Deutsch, und machte vor ihm verschiedene Zeichen und er= schreckliche Bewegungen mit ben Sänden. Er bielt seine Sand zwei Fuß vom Steinpflafter, und als ber Knecht mit bem Ropfe ichüttelte, budte ber Alte fich felbst auf die Erbe. Dies follte so viel bedeuten als "mein Zwerg", aber ber Saich fonnte es nicht verfteben; bann pactte ber Bater bas Gelenk feiner einen Sand mit ber andern und schüttelte bie Sand beftig vor Jaschs Rase, so daß der Knecht, der ohnedies über ben großen Mann erschrocken war, beinahe weggelaufen ware. Endlich aber wurde ber Bater mit seinen Sachen in unfern Korbwagen geschafft, nachdem er noch einige Mal um ben

Bagen herumgegangen war und ibn mit Migtrauen befühlt batte. So fubr er ab. Dem Anecht batte ich gesagt, er follte auf geradem Weg nach ber Förfterei fahren, und hatte mit bem Förfter Alles verabrebet. 3ch ritt auf einem Seitenwege vor, und als ber Wagen gegen Abend ankam, sprang ich in bes Försters Bett und ließ mir bie Sand unter ber Bettbecke festbinden, um sie nicht in der Freude berauszustecken. ber Alte zu meinem Bett trat, war er fo gerührt, baß er weinte, und es that mir in ber Seele weh, bag ich ihn tauschen mußte. 3ch erzählte ihm, daß es schon wieder beffer ware, und daß mir ber Argt erlaubt hatte, am nächsten Tag aufzustehen. Darauf wurde er ruhiger und fagte mir mit wichtiger Miene, bas ware ihm lieb, benn morgen ware für ibn ein großer Tag, morgen müßte ich an sein Bett. Somit fing er wieder von feinem Unfinn an. Aber nicht lange, fo wurde er luftig, ber Förster fam bagu, und wir agen, was bas anadige Fraulein mir vom Schloß geschickt batte. 3ch fette bem Alten Bier vor, welches er febr fchlecht fand, barauf machte ber Förster Bunsch, und wir tranken alle brei recht tapfer, ber Bater mit feinen verzweifelten Gebanken, ich mit ber abgehauenen Sand, und ber Förfter.

"Bon der langen Reise, der warmen Stube und dem Punsch wurde der Bater bald schläfrig. Ich hatte für eine große Bettstelle gesorgt, die in des Försters Stude aufgestellt war. Er küßte mich beim Gutenachtgruß noch auf den Kopf, klopste auf die Bettdecke und sagte: "Also morgen, mein Zwerg." Gleich darauf war er eingeschlafen. Und wie sest schlief er! Ich suhr aus des Försters Bett und wachte die Nacht bei ihm in der Stude, es war eine bangsame Nacht, und ich mußte immer wieder auf seinen Athemzug hören. Spät am andern Morgen wachte er auf. Sobald der Alte sich im Bette rührte, trat der Hörster in die Stude, und schon an der Thür schlug er die Hände zusammen und rief ein Mal über das andere: "Aber Herr Sturm, was haben Sie ge-

macht!" "Was habe ich benn gemacht?" frug mein Goliath noch halb im Schlaf und fab fich gang erstaunt in ber Stube um. Es war ein großes Gefchrei ber Bogel, und bie gange Wirthschaft tam ihm fo fremd vor, daß er gar nicht wußte, ob er noch auf ber Erbe war. "Wo bin ich benn?" rief er. "bieser Ort steht nicht in ber Bibel." Der Förster aber rief immer zu: "Nein, fo etwas ift noch nicht erhört worben!" bis ber Alte gang erschrocken wurde und ängftlich frug: "Na, was benn?" - "Bas haben Sie gemacht, Berr Sturm!" rief ber Forfter, "Sie haben eine Nacht und einen Tag und wieder eine Nacht geschlafen." "Warum nicht gar," fagte mein Alter, "beut ift ber breigebnte, es ift Mittwoch." "Rein," fagte ber Förfter, "beut ift ber vierzehnte, es ift Donnerstag." So ganften bie Beiben mit einander. Endlich holte ber Forfter feinen Ralenber, in welchem er alle vergangenen Tage ausgestrichen batte und auch bie gegenwärtige Mittwoch mit einem bicken Strich, und hatte jum Dienstag unter feine Bemerfungen geschrieben: "Beut 7 Uhr ift ber Bater bes Amt= mann Sturm angefommen, ein großer Mann, tann viel Bunfc vertragen," und Mittwoch: "Seut bat biefer Bater ben gangen Tag über gefchlafen." Mein Alter fab binein und fagte endlich gang verwirrt: "Es ift richtig. Sier haben wir's schriftlich. Dienstag, um fieben Uhr bin ich gefommen, bie Größe und ber Bunich, Alles ftimmt, die Mittwoch ift quittirt, es ift beut Donnerstag, es ift ber vierzehnte." Er legte ben Ralender bin und faß gang betreten in feinem Bett. "Wo ift mein Sohn Karl?" rief er endlich. Jett trat ich in die Stube, ich hatte meine Sand unter ben Rock gebunden und verstellte mich ebenso wie der Förster, bis der Alte end= lich rief: "Ich bin wie behert, ich weiß nicht, was ich benfen foll." "Siehst bu benn nicht," sprach ich, "baß ich außer Bett bin? Geftern, als bu fchliefft, war ber Doctor bier und bat mir erlaubt aufzustehen. Jest bin ich schon fo ftart, bag ich ben Stubl bier mit fteifem Urm beben fann." "Rur nichts 24\*

Schweres mehr," fagte ber Alte. "Und auch beinetwegen babe ich mit bem Doctor gesprochen," rebete ich weiter, "er ift ein fluger Mann und hat uns gesagt: entweber - ober; ent= weder er gebt brauf, ober er schläft sich durch. Wenn er ben gangen Tag schläft, bat er's überstanden. Es ift gefähr= lich für ihn, es kommen manchmal folche Zufälle bei ben Menfchen vor." "Bei uns Aufladern," fagte ber Alte. Go brachten wir ihn bagu, bag er aus bem Bett aufftanb. Und er war recht munter. Aber ich hatte boch ben gangen Tag große Sorge und ging ihm nicht von ber Tasche. burfte nicht aus bem Sof beraus. Und boch ware am Nach= mittag balb Alles verloren gewesen, als ber Bogt ankam, mich zu sprechen. Glücklicher Beife bielt ber Förfter bie Softbur verschloffen, er ging binaus und unterwies ben Bogt. Als biefer bereintam, rief ihm mein Bater ichon von Beitem entgegen: "Belder Tag ift beut, Ramerab?" "Donnerstag," fagte ber Bogt, "ber vierzehnte." Da lachte ber Bater über bas gange Geficht und rief: "Best ift's ficher, jest glaub' ich's." Noch eine Nacht schlief er beim Förster, bis ber Geburtstag überftanben war.

"Am nächsten Worgen ließ ich den Wagen kommen, suhr den Bater nach dem Hof und führte ihn in die Stube gegensüber der meinen, wo der Techniker gewohnt hat. Ich hatte ihm die Stube schnell eingerichtet, Herr von Fink, welcher von Allem wußte, hatte handseste Wöbel aus dem Schloß herüberschaffen lassen, ich hatte dem Vater den alten Blücher an die Wand gehängt, hatte die Rothkehlchen hereingelassen, die Hobelbank aufgestellt und einiges Werkzeug dazu, damit die Stube für ihn bequem war. Und jetzt sagte ich ihm: "Dies ist deine Wohnung, Alter. Du mußt jetzt bei mir bleiben." "Oho," sagte er, "dieses geht nicht, mein Zwerg." "Es wird nicht anders sein," sagte ich wieder, "ich will es, Herr von Fink will es, Herr Wohlfart will es, Herr Schröter will es. Du mußt dich ergeben. Wir werden uns jetzt nicht

mehr trennen, so lange wir beibe noch zusammen auf bieser Erde sind." Und darauf zog ich meine Hand aus dem Rock und hielt ihm eine tüchtige Strafrede, wie ungesund sein Leben gewesen sei, und daß er seiner Einbildungen wegen mich verslassen wolle, so lange bis er ganz weichherzig wurde und mir alles mögliche Gute versprach. Darauf kam Herr von Fink herüber und begrüßte den Bater in seiner lustigen Weise, und am Nachmittag kam das Fräulein und brachte den Herrn Baron gesührt. Der blinde Herr freute sich außerordentlich über den Bater, seine Stimme gesiel ihm sehr, und er sühlte oft nach der Größe, und beim Abschied nannte er ihn einen Mann nach seinem Herzen. Und das muß wohl sein, denn der Herr kommt seitdem alse Nachmittage zum Bater in die kleine Stube und hört zu, wie der Bater schnitzt und pocht.

"Noch ist der Bater verwundert über Alles, was er hier sieht; auch mit dem Tage, den er verschlasen hat, ist er noch nicht ganz im Reinen, obgleich er's merkt; denn er saßt mich manchmal mitten in der Unterredung beim Kopf und nennt mich einen Spithüben. Dieses Wort wird er jett wohl an Stelle des alten "Zwerg" in seiner Rede einsühren, obgleich es sür einen Amtmann noch schlimmer ist. Er will sich auf die Stellmacherei legen, er hat heut bereits über Radspeichen geschnitzt. Ich sürchte nur, er wird sehr ins Schwere arbeiten. Ich din froh, daß ich ihn hier habe, und daß Alles so abgelausen ist; wenn er nur erst den Winter überstanden hat, wird er die Schwäche in seinen Küßen schon auslausen. Das kleine Haus will er verkausen, aber nur an einen Auslader. Er läßt Sie bitten, dasselse dem Wilhelm anzutragen, welcher zur Miethe wohnt, dieser sollisse haben als ein Fremder."

6.

Einige Tage nach bem Untergang bes Abvocaten faß Anton in feinem Zimmer und schrieb an Fink. Er theilte biesem

mit, daß man den Leichnam des Abvocaten am Ende der Stadt beim Wehr aus dem Wasser gezogen habe, die Ursache seines Todes sei nicht klar. Ein Kind aus dem Hause, in welchem der Tote gewohnt, hatte erzählt, daß es ihm am Abende der Haussuchung nahe bei seiner Wohnung auf der Straße begegnet war; seitdem war er nicht wieder erblickt worden. Unter diesen Umständen sei ein Selbstmord nicht unmöglich. Der Polizeibeamte sedoch halte die Ansicht sest, daß der herabgeschlagene Hut eine fremde Hand verrathe. Beim Durchsuchen der Wohnung habe man die Papiere nicht gesunden. Die weiteren Nachforschungen der Polizei seien die seine Erfolg gewesen. Seine eigene Meinung über den surchtbaren Zwischensall gehe dahin, daß Ihig auch hierbei eine Schuld habe.

Da wurde die Thur geöffnet, der Galizier trat haftig in das Zimmer und legte, ohne zu sprechen, eine alte Brille mit rostiger Stahleinfassung vor Anton auf den Tisch. Anton sah in das verstörte Gesicht des Mannes und sprang auf.

"Seine Brille," flüsterte Tinkeles in heiserem Tone, "ich habe sie gefunden beim Wasser. Gerechter Gott, daß man muß erleben solchen Schreck!"

"Wessen ist die Brille, und wo habt ihr sie gefunden?" frug Anton; ihm ahnte, was der Galizier zu sagen nicht die Kraft hatte, und sein Auge sah schen nach den trüben Gläsern. "Kaßt euch, Tinkeles, und sprecht."

"Es kann nicht bleiben verborgen, es schreit zum Himmel," rief der Galizier in heftiger Bewegung. "Sie sollen hören Alles, wie es verlausen ist. Zwei Tage, nachdem ich habe gesprochen mit Ihnen wegen der hundert Thaler, bin ich gegangen des Abends zu löbel Pinkus in die Schlafstelle. Wie ich bin in das Haus getreten, ist ein Mann im Finstern an mich gerannt. Ich habe gedacht, ist das der Itig, oder ist er's nicht? Ich habe mir gesagt, es ist der Itig; es ist sein Lausen, wie er läust, wenn er in Eile ist. Als ich bin ge-

fommen hinauf in bie große Stube, ift Alles gewesen leer, und ich habe mich gesetzt jum Tisch und habe nachgesehen in meiner Brieftasche. Und wie ich fige, geht braugen ber Wind und es flopft an bas Geländer, und es flopft immer fort, als wenn Einer braugen fteht, ber berein will und fann nicht öffnen die Thur. 3ch habe mich erschreckt, und habe meine Briefe eingepackt und habe gerufen: ift Jemand hier, so soll er fagen, bag er bier ift. Es bat Reiner geantwortet, aber es hat an der Thur geklappert ohne Aufhören. Da habe ich mir gefaßt ein Berg, ich habe genommen die Lampe und bin gegangen an bas Geländer und habe geleuchtet in alle Winkel. 3ch habe Niemand gesehen. Und wieder bat's geflopft bicht bor mir und bat gegeben einen großen Krach: ba ift aufgeflogen eine Thur, welche niemals offen gewesen ift, und von ber Thur hat eine Treppe himuntergeführt ins Waffer. Ms ich nun habe geleuchtet auf die Treppe, habe ich gesehen, daß ein naffer Bug bat getreten auf bie Stufen und ift berauf= gefommen; bie Spuren von bem Fuße find gewesen ju feben bis in die Stube, naffe Flecke auf bem Boben. Und ich babe mich gewundert und habe ju mir gesagt: Schmeie, habe ich gejagt, wer ift gegangen bei ber Nacht aus bem Waffer berauf in die Stube, und hat offen gelaffen die Thur wie ein Beift? Es fümmert bich nicht, habe ich mir gesagt, es ift nicht bein Geschäft. Und ich habe mich gefürchtet.

"Und eh' ich zuschließe die Thür, habe ich mit der Lampe noch einmal auf die Treppe geleuchtet, und da habe ich unten am Wasser auf der letzten Stuse etwas gesehen, das gesunkelt hat im Licht. Und ich habe mich himmtergewagt eine Stuse nach der andern, weh, ich kann Ihnen sagen, Herr Wohlsart, es ist gewesen eine schwere Arbeit. Der Wind hat geheult und hat geblasen um meine Lampe, und der Weg die Treppe hinsunter ist gewesen so sinster wie ein Brunnen. Und was ich ausgehoben habe, ist gewesen dieses da," — er wies auf die Brille — "das Glas, das er vor seinen Augen getragen hat."

"Und woher wißt ihr, daß es die Brille des Toten ift?" frug Anton gespannt.

"Sie ift zu erkennen an bem Gelent, bas verbunden ift mit schwarzem Zwirn. Ich habe ibn mit diefer Brille beim Bintus in ber Stube geseben mehr als einmal. Darauf habe ich die Brille zu mir gesteckt, und ich habe gedacht, ich will bem Pintus nichts fagen von ber Geschichte und will bas Glas geben bem Sippus felbst und feben, ob es mir tann nüten für unfer Geschäft. Und ich habe die Brille bei mir getragen bis beut und habe auf den Hippus gewartet, und als er nicht gekommen ift, habe ich ben Pinkus gefragt, und biefer hat mir geantwortet: "Weiß ich doch auch nicht, wo er steckt." Und beute jum Mittag, als ich gefommen bin in die Berberge, ift mir ber Pinfus entgegengelaufen und hat mir gefagt: "Schmeie," hat er gefagt, "wenn ihr ben Sippus noch fprechen wollt, fo mußt ihr geben ins Waffer; er ift gefun= ben worben im Baffer." Das ift mir gewesen wie ein Schuf in mein Berg, als er mir gesagt hat: geh ins Waffer und such' bir ibn. Und ich habe mich halten muffen an die Wand."

Anton eilte an den Schreibtisch, schrieb einige Zeilen an den Beamten, der erst vor Kurzem das Zimmer verlassen hatte, klingelte und gab dem Diener den Auftrag, das Billet eiligst abzugeben.

Unterdeß war Tinkeles wie gebrochen auf einen Stuhl gefunken, er starrte auf die Tischplatte und murmelte vor sich in unverständlichen Tönen.

Anton ging nicht weniger ergriffen im Zimmer auf und ab. Es war ein trauriges Schweigen. Nur einmal wurde es unterbrochen, als der Galizier von seinem Gemurmel zu lauten Tönen überging und fragte: "Glauben Sie, daß die Brille werth sein wird die hundert Thaler, die Sie für mich haben in Ihrem Schreibtisch?"

"Ich weiß es noch nicht," antwortete Anton furz und setzte seinen Weg durch die Stube fort.

Schmeie verfiel wieber in Abspannung und Seufzen, schlug manchmal seine zitternden Hände in einander und gurgelte vor sich hin. Endlich blickte er wieder auf und sagte: "ober zum wenigsten doch funfzig?"

"Schweigt jest mit eurem Schacher," erwiederte Anton

ftreng.

"Was soll ich schweigen?" rief Tinkeles entrüstet, "ich stehe aus eine große Angst, soll bas sein um gar nichts?" Und wieder versank er in seinen Schwerz.

Die Unterhaltung wurde durch die Ankunft des Beamten unterbrochen. Der gewandte Mann ließ den Händler noch einmal seinen Bericht wiederholen, nahm die Brille, bestellte einen Bagen für sich und den widerstrebenden Tinkeles, und sagte beim Abschiede zu Anton: "Machen Sie sich gesaßt auf eine schnelle Entwickelung; ob ich meinen Billen durchsetze, ist noch zweiselhaft; für Sie aber ist jetzt einige Aussicht da, die Documente, welche Sie suchen, aufzusinden."

"Um welchen Preis!" rief Unton ichaubernb

Die Zimmer im Hause Ehrenthals waren hell erleuchtet, burch die herabgelassenen Borhänge siel ein trüber Schimmer in den Sprühregen, der aus der dicken Nebellust auf die Straße sank. Mehre Räume waren geössnet, schwere silberne Leuchter standen umher, glänzende Theekannen, bunte Borcellanschalen, alles Schaugeräth war gebürstet, gewaschen und aufgestellt, der dunkle Fußboden war neu gebohnt, sogar die Küchenfrau trug eine nen geplättete Haube; das ganze Haus hatte sich gereinigt. Die schöne Rosalie stand mitten unter dieser Herrlichkeit in einem Kleid von gelber Seide mit purpurrothen Blüthen geschmückt, schön wie eine Houri des Paradieses, und bereit wie diese, den Auserwählten zu empfangen. Die Mutter strich ihr die Falten des schweren Stosses zurecht, sah freudestrahlend auf ihr Werk und sagte in

einer Anwandlung von mütterlichem Gefühl: "Bas du heut schön bist, Rosalie, mein einziges Kind!" Aber Rosalie war zu sehr gewöhnt an diese Huldigungen der Mutter, sie achtete wenig auf das Lob und nestelte unwirsch an einem Armband, welches auf ihrem vollen Arm durchaus nicht festhalten wollte. "Daß der Itig mir Türkise gekauft hat, war wieder recht unpassend von ihm, er hätte auch wissen können, daß sie nicht in der Mode sind."

"Sie sind gut gefaßt," sagte die Mutter beruhigend, "es ist ein schweres Gold, und die Form ist nach dem neuesten Geschmack."

"Und wo bleibt Igig? Heut sollt' er boch kommen zur rechten Zeit; die Familie wird da sein, und der Bräutigam wird fehlen," suhr Rosalie schmollend fort.

"Er wird zur Stunde kommen," antwortete Itigs Patronin, "du weißt, wie er sich müht und arbeitet, damit du ein glänzendes Haus machen kannst. Du bist glücklich," schloß sie seufzend. "Du trittst jetzt in das Leben, und wirst eine angesehene Frau. Ihr werdet nach der Trauung zuerst auf einige Wochen nach der Residenz reisen, wo der Itig dich vorstellen wird meiner Familie, und wo ihr mit einander in aller Ruhe die Flitterwochen verleben könnt. Unterdeß werde ich euch dieses Quartier einrichten, und ich werde hinaufziehen in den obern Stock. Ich werde den Rest meines Lebens den Chrenthal pslegen und mit ihm sitzen in der seeren Stude."

"Soll der Bater heut in die Gesellschaft kommen?" frug Rosalie.

"Es muß sein wegen ber Familie, daß er hereinkommt; er muß als Bater den Segen über euch sprechen."

"Er wird uns eine Störung machen und wieder thörichtes Zeug reben," sagte die kindliche Tochter.

"Ich habe ihm gesagt, was er sprechen soll," antwortete bie Mutter, "und er hat mir zugenickt zum Zeichen, daß er es hat verstanden." Es klingelte, die Thür öffnete sich, die Berwandtschaft erschien. Bald füllten sich die Zimmer. Damen in schweren seidenen Kleidern mit Goldschmuck, blizenden Ohrringen und Ketten besetzen das große Sopha und die Stühle der Runde. Es waren meist volle Gestalten, hier und da ein brennendes dunkles Auge, eine regelmäßige Schönheit. Sie saßen in getrennter Bersammlung wie ein buntes Tulpenbeet, in welches der Gärtner vermieden hat eine dunkle Blüthe zu setzen. Und wieder in Gruppen standen die Männer, schlaue Gesichter, die Hände in den Hosentaschen, weniger seierlich und weniger behaglich. So harrte die Berwandtschaft des Bräutigams, der noch immer zu kommen säumte.

Endlich erschien er, ber gezeichnet war. Argwöhnisch fuhr fein Auge umber, unficher klang fein Gruß an bie Braut. Er ftrengte fich an bis auf's Meugerfte, nur einige Rebens= arten zu finden, die er bem schönen Madchen hinwerfen konnte, und er felbst batte grimmig lachen mögen über die leere, bie er in sich fühlte. Er sab nicht ihr glänzendes Auge, nicht ben schönen Sals und die Pracht bes Leibes; als er zu ibr trat, mußte er auf einmal an etwas Anderes benten, woran er jest immer bachte. Er wandte fich schnell von Rosalie ab und trat in ben Saufen ber Herren, ber nach feiner Unfunft gesprächiger wurde. Ginige gleichgültige Rebensarten ber Bungern wurden gebort, als: "Fräulein Rojalie fieht bezaubernd aus" und: "ob der Ehrenthal fommen wird?" und: "biefer lange Nebel ift ungewöhnlich, er ift ungefund, man muß Jacken von Flanell tragen," bis aus einem Munde die Worte famen: "Bier ein Salb procentige." Da borten bie Fragen auf, es war ein Gespräch gefunden. Itig war einer ber Lautesten, er focht mit ben Sanben nach allen Seiten. Man rebete von ben Curfen, von ber Wolle und von bem Unglud eines Weschäftsmannes, ber in Papieren fo viel gemacht hatte, bag er gefallen war. Die Frauen waren vergeffen, und an folde Behandlung gewöhnt, bielten fie feierlich die Theetaffen in ber

Hand, strichen die Falten an ihren Gewändern zurecht und bewegten anmuthig Hals und Arm, daß ihre Ketten und Armbänder im Kerzenlicht blitzten.

Da ward die Unterhaltung durch ein Geräusch unterbrochen, eine Thur ging auf, allgemeine Stille entstand, ein schwerer Armstuhl wurde in das Zimmer gerollt.

Auf diesem Armstuhl saß ein alter Mann mit weißem Haar, ein dicks aufgedunsenes Gesicht, zwei glotzende Augen, welche vor sich hinstarrten, der Leib gefrümmt, die Arme schlaff über die Lehne herabhängend. Das war Hirsch Strenthal, ein blödsinniger Greis. Als der Stuhl in der Mitte der Bersammlung stand, sah der Alte sich langsam um, nieste mit dem Kopf und wiederholte die eingelernten Borte: "Guten Abend, guten Abend." Seine Frau beugte sich zu ihm herab und rief mit lauter Stimme in sein Ohr: "Kennst du die Herrschaften, welche hier sind? Es ist die Berwandtsschaft."

"Ich weiß," nickte die Gestalt, "es ist eine Soirée. — Sie sind alle gegangen zu einer großen Soirée, und ich bin allein geblieben in meiner Stube. — Und ich habe gesessen an seinem Bett. Wo ist der Bernhard, daß er nicht kommt zu seinem alten Bater?" Die Anwesenden, welche den Lehnstuhl umringt hatten, traten verlegen zurück, und die Haussfrau schrie dem Alten wieder ins Ohr: "Bernhard ist versreist, aber deine Tochter Rosalie ist hier."

"Berreist ist er?" frug der Alte traurig; "wohin kann er doch sein verreist? Ich habe ihm wollen kausen ein Pferd, daß er kann darauf reiten, ich habe ihm wollen kausen ein Gut, damit er soll seben als ein anständiger Mensch, was er immer ist gewesen. Ich weiß," rief er, "als ich ihn habe gesehen das setzte Mal, ist er gewesen auf einem Bett. Auf dem Bett hat er gelegen, und er hat seine Hand erhoben und hat sie geschüttelt gegen seinen Bater." Er sank in den Stuhl zurück und wimmerte leise.

"Komm her, Rosalie," rief die Mutter, geängstigt durch diese Phantasie des Schwachsinnigen. "Wenn dich der Bater sieht, mein Kind, kommt er auf andere Gedanken." Die Tochter trat heran und kniete, ihr Taschentuch unterbreitend, vor dem Stuhl des Baters. "Kennst du mich, Bater?" rief sie.

"Ich fenne dich," sprach der Alte, "du bift ein Weib. Was braucht ein Weib zu liegen auf der Erde? Gebt mir meinen Gebetmantel und sprecht die Gebete. Ich will knicen an deiner Stelle und beten, denn es ist gekommen eine lange Nacht. Aber wenn sie wird vorüber sein, dann werden wir anzünden die Lichter und werden essen. Dann wird es Zeit sein, daß wir die bunten Kleider anziehen. — Was trägst du einen bunten Rock, jetzt, wo der Herr zürnt auf die Gemeinde?" — Er begann ein Gebet zu murmeln und sank wieder in sich zusammen.

Rosalie erhob sich unwillig; die Mutter sagte in großer Berlegenheit: "Es ist heut ärger mit ihm, als es jemals gewesen ist. Ich habe gewollt, daß der Bater gegenwärtig sein sollte beim Ehrentage der Tochter, aber ich sehe, daß er die Pflichten des Hausherrn nicht erfüllen kann. So werde ich der Gesellschaft als Mutter eine frohe Mittheilung machen." Sie faßte seierlich die Hand ihrer Tochter: "Treten Sie näher, Ihig."

Ihig hatte bis dahin abseits unter den Andern gestanden und auf den Alten gestarrt. Er hatte zuweilen mit den Achseln gezuckt und mit dem Kopfe geschüttelt über den Unsinn des Kranken, weil er sühlte, daß das bei seiner Stellung in der Familie schicklich war. Aber vor seinem Auge schwebte eine andere Gestalt, er wußte besser als die Andern, wer jammerte und stöhnte, er wußte auch, wer gestorben war und nicht verziehen hatte. So trat er langsam neben die Frau vom Hause, den Blick stier auf den Alten gerichtet. Die Gäste umringten im Kreise ihn und Rosalie, die Mutter ergrisssiene Hand.

Da fing ber Alte in seinem Lehnstuhl wieder an zu schwatzen. "Seid still," sagte er vernehmlich, "bort steht er, der Unsichtbare. Wir gehen heim vom Begrähniß, und er tanzt unter den Weibern. Wen er ansieht, dem schlägt er die Glieder. Dort steht er!" schrie er saut und erhob sich auß seinem Stuhl. "Dort — bort. — Stürzt eure Wasserbecken um und slieht in die Häuser. — Denn der da steht, er ist verslucht vor dem Herrn. Berslucht!" schrie er und ballte die Hände und wankte wie rasend auf Itzig zu.

Itigs Gesicht wurde fahl, er versuchte zu lachen, aber seine Züge verzogen sich in grimmiger Angst. Da wurde schnell die Thür aufgerissen, sein Laufdursche sah ängstlich herein. Itig warf nur einen Blick auf den Knaden, und er wußte Alles, was der Andere ihm sagen wollte. Er war entdeckt, er war in Gesahr. Er sprang zur Thür und war verschwunden.

Lege beinen Brautschmuck ab, schöne Rosalie, wirf bas golbene Armband mit Türfifen in bie finftere Ede bes Saufes, wo ber Mober an ben Wänden fitt und nie ein Lichtftrahl auf Gold und Ebelfteine fällt. Die Steine follen verbleichen und bas Gold unscheinbar werben im Laufe ber Jahre, bie Relleraffeln follen in ben Gliebern bes Armrings ibr Lager aufschlagen und burch bas golbene Rettengelent schlüpfen. Langbeinige Spinnen werben barüber friechen und werben ibre Röhre baran fpinnen, um einfältige Fliegen in ber Finfterniß zu überraschen. Wirf bas Armband weit weg von bir, benn jeber Gran Golb baran ift burch eine Schurferei bezahlt. Zieh bein hochzeitlich Gewand aus und bulle beinen iconen Leib in Trauerfleiber, und von ben Blumen in beinem Haar pflücke die Blätter ab und wirf fie hinaus in die Nacht, bem falten Nachtwind zum Spiele. Sieh ihnen nach, wie fie im Lichtscheine bes Fenfters flattern und in bem Duntel verschwinden; fie fallen binab in ben Schmutz ber Strafen, und ber Jug ber Borübergebenben bebeckt fie mit Schlamm.

Du wirft feine Berlobung, fein Sochzeitsfest feiern mit beinem vielversprechenden Brautigam; bu wirft in ben nächsten Tagen mit gesenktem Saupt über bie Strafen eilen, und wo bu vorübergebst, werben die Leute einander anftogen und flüftern: "Das ift feine Braut." Und wenn die Zeit kommt, wo die Soffnung ber Mutter bich in ber Resideng fab, in luftigen Mitterwochen, ba wirft bu in einer fremben Stabt fiten, wohin bu fliehft, um bem Spott ber Boshaften ju entrinnen. Du gehft nicht im Schmerz unter, und beine Bange erbleicht nicht; du haft ein glanzendes Aussehen, und bein Bater bat viel Gelb zusammengescharrt; bu findeft mehr als Ginen, ber bereit ift, ber Nachfolger von Itig zu werben. Dein Loos ift, Ginem beimzufallen, ber bein Capital beiratet und beine Glieber mit vergnügtem Lachen in Rauf nimmt, und bu wirft ibn vom ersten Tage beiner Ebe an verachten, und wirft ibn ertragen, wie man einen Schaben trägt, ben ber Argt nicht wegichaffen fann. Neue Gewänder von rauschender Seibe wirft bu tragen, und ein anderer Golbschmuck wird an beinem Urm flirren, und der Inhalt beines Lebens wird fein, als geschmückte Buppe umber zu wandeln und beinen Mann bobnisch mit andern Männern zu vergleichen. Das Geld aber, welches ber alte Ehrenthal burch Wucher und Schlauheit mit tausend Sorgen für feine Kinder zusammengebracht hat, bas wird wieber rollen aus einer Sand in die andere, es wird bienen ben Guten und Bosen und wird babinfließen in ben mächtigen Strom ber Capitalien, beffen Bewegung bas Menschenleben erhalt und berichonert, bas Bolf und ben Staat groß macht und ben Einzelnen ftark ober elend, je nach seinem Thun.

Draußen war finstere Nacht, burch die dicke Luft rieselte ein kalter Sprühregen, und die Haut der Fußgänger schauerte unter den dichten Herbstkleidern. Ihig sprang die Treppe hinab. Er hörte noch auf den Stusen eine bebende Stimme: "Die Polizei ist in der Wohnung, sie stehen im Hofe, sie lauern auf ber Treppe, fie brechen bie Stubentbur auf." Dann borte er nichts mehr, eine furchtbare Angft überschüttete feine Seele. Mit rafender Schnelligfeit fuhren bie Bebanten burch fein Saupt. Flucht, Flucht! schrie Alles in ihm. fühlte nach feiner Tafche, worin er feit ber letten Woche einen Theil seines Bermögens berumtrug. Er bachte an bie Büge ber Gifenbahn, es war nicht bie Stunde, wo ein Bug abging, ber ihn jum Meere führen fonnte. Und auf allen Babnbofen fant er Berfolger, Die auf ibn lauerten. Go rannte er hinein in die Nacht, burch enge Gaffen in entlegene Stadttheile. Wo eine Laterne brannte, fubr er gurud. Immer flüchtiger wurde fein Bang, immer verworrener ber Bug feiner Gebanten. Endlich verließ ihn die Rraft, er kauerte in eine Ede und prefte die Sande an feinen Ropf, um die Gebanten zusammenzuhalten. Da borte er bas bumpfe Sorn bes Bachters in feiner Nabe, wenige Schritte von ibm ftanb ber Mann, und feine Sellebarbe flapperte an ben Schlüffeln, Die er am Gurtel trug. Tief jur Erbe beugte fich ber Flüch= tige, Die Angft schnürte ihm Die Bruft gusammen, bag er ftobnte, obgleich es fein Leben galt. Auch hier war die Gefabr. Bieder fturgte er amischen ben Sauserreiben vorwarts auf ben einzigen Ort gu, ber noch beutlich vor feiner Geele ftand, por bem er fich grante wie vor bem Tobe, und zu bem es ibn boch bingog, als zu bem letten Berftect, bas er auf Erben noch batte. Als er in die Rabe ber Berberge fam. fab er einen bunklen Schatten vor ber Thur. Dort batte ber fleine Mann oft in ber Dunkelheit geftanden und auf ben beimkehrenden Beitel gewartet. Auch heut stand er bort und wartete auf ibn. Der Unselige fuhr zurud und wieder näber beran, die Thur war frei. Er fuhr mit der Sand nach einem verborgenen Drücker und schlüpfte binein. Aber binter ibm bob sich wieder brobend ber Schatten aus bem Dunkel eines vorspringenden Rellers, er glitt binter ibm an bie Thur und blieb bort regungslos fteben. Der Flüchtling

zog seine Stiefeln aus und huschte die Treppe hinauf. fühlte sich im Finstern an eine Stubenthur, öffnete sie mit zitternder Hand und griff nach einem Schlüffelbund an der Wand. Mit den Schlüffeln eilte er durch den Saal auf die Galerie, wie in weiter Ferne borte er die Athemzüge schlafender Menschen. Er stand vor der Treppenthur. Ein heftiger Schauer schüttelte seine Glieber, wankend ftieg er hinunter, Stufe auf Stufe. Als er ben Fuß in das Waffer fette, hörte er ein klägliches Stöhnen. Er hielt sich an die Holzwand, wie der Andere gethan, und starrte hinunter. Wieder stöhnte es aus tieffter Bruft, er mertte, daß er es felbst mar, ber so Athem holte. Mit dem Fuß suchte er den Gang im Wasser. Das Wasser war gestiegen seit jener Zeit, es ging ihm hoch über das Knie, er hatte Grund gefunden und stand im Waffer.

Kinster war die Nacht, immer noch rieselte der Regen durch die schwere Luft, der Nebel überzog Häuser und Galerien längs dem Flusse, nur undeutlich trat eine Wassertreppe, ein stützender Pfeiler oder das Giebeldach eines Hauses aus der dunkelgrauen Masse hervor. Das Wasser staute sich an den alten Pfählen, den Treppen und den Vorsprüngen der Säuser und murmelte eintönig. Es war ber einzige Laut in ber finstern Nacht, und er brang wie Donnergetos in bas Ohr bes Mannes. Alle Qual ber Berbammten fühlte er jett, wo er watend, mit den Händen fühlend, durch Wasser und Regen den Weg der Rettung suchte. Er klammerte sich an bas schlüpfrige Holz der Pfähle, um nicht zu sinken. stand an der Treppe des Nachbarhauses, er fühlte nach den Schlüsseln in seiner Tasche, noch ein Schwung um die Ecke, und sein Fuß berührte die Stufen ber Treppe. Da, als er sich wenden wollte, fuhr er fraftlos zuruck, ber gehobene Fuß fank in bas Wasser, vor sich auf bem Pfahlwerk über ber Fluth sab er eine dunkle, gebückte Geftalt. Er konnte bie Umrisse bes alten Sutes erkennen, er sab trot ber Finsterniß Freytag, Berte. V. 25

bie bäflichen Züge eines wohlbefannten Gefichts. Unbeweglich faß bie Erscheinung bor ibm. Er fuhr mit ber Sand an seine Augen und in die Luft, als wollte er fie wegwischen. Es war feine Tauschung, bas Gespenft fag wenige Schritte por ibm. Endlich ftrectte bas Schreckliche eine Sand aus nach Itigs Bruft. Mit einem Schrei fubr ber Berbrecher jurud, fein Tug glitt von bem Wege berunter, er fiel bis an ben Sals ins Waffer. Go ftand er im Strom, über ihm beulte ber Wind, an feinem Ohr rauschte bas Waffer immer wilber, immer brobenber. Er hielt bie Sande in die Sobe, fein Auge ftarrte noch immer auf die Erscheinung vor ihm. Langfam löfte fich bie fremde Geftalt von bem Balten, es rauschte auf bem Wege, ben er felbft gegangen war, bas Gefpenft trat ihm näher, wieder ftrectte fich die Sand nach ihm aus. Er fprang entsetzt weiter ab in ben Strom. Roch ein Taumeln, ein lauter Schrei, ber furze Rampf eines Ertrinfenden, und Alles war vorüber. Der Strom rollte babin und führte ben Rörper bes Leblosen mit fich.

An bem Rand des Flusses wurde es lebendig, Bechfackeln glänzten am Ufer, Waffen und verhüllte Unisormen blinkten im Schein der Lichter. Der Zuruf suchender Menschen wurde gehört, und vom Fuß der Treppe watete ein Mann längs dem Ufer und rief hinauf: "Er ist fortgetrieben, bevor ich ihn erreichen konnte, morgen wird er am Wehr zu finden sein."

7.

Die Herberge bes Löbel Pinkus wurde burchsucht, das geheime Magazin im Nebenhause mit Beschlag belegt; und da man die Beute zahlreicher alter und neuer Diebstähle darin angesammelt fand, wurde der Herbergsvater selbst ins Gestängniß gesett. Unter den gesundenen Gegenständen war auch die leere Cassette des Freiherrn; in einem verschlossenen Schrank der geheimen Höhle lagen zusammengepackt die Ehrenscheine des

Freiherrn und die beiden Hypothekeninstrumente über die ersten und die letzten zwanzigtausend Thaler der Gutsschulden. In der Wohnung des Agenten Itig fand sich ein Document, in welchem Pinkus versicherte, daß Beitel Itig Eigenthümer der ersten Hypothek sei. Der harte Sinn des Pinkus wurde durch die Untersuchungshaft erweicht; er gestand, was zu leugnen für ihn nicht mehr von Nuten war, daß er nur im Auftrage des Ertrunkenen dem Freiherrn das Geld gezahlt und daß dieser in der That von Itig nicht mehr als zusammen ungefähr zehntausend Thaler erhalten habe. So gewann der Freiherr auch sein Anrecht auf die Hälfte der ersten Hypothek zurück.

Binfus wurde zu langer Gefängnifftrafe verurtheilt. Die ftille Berberge ging ein, und Tinfeles, ber bas zweite Sunbert gleich nach Itigs Tobe von Anton geforbert hatte, trug fortan fein Bunbel und seinen Kaftan in einen andern Schlupswinkel. Sein Gefühl für die Handlung erhielt burch die letten Ereigniffe eine Barme, welche bie Sandlung veranlagte, ihm gegenüber ungewöhnliche Borficht zu beobachten und einige große Beschäfte gurudguweisen, die er jest burchaus mit ibr unternehmen wollte. Die natürliche Folge biefer Ralte mar, daß Tinkeles um so höhere Achtung vor der Klugheit des Geschäfts erhielt und fortfuhr, bem Comtoir feine Besuche ju gonnen, ohne bag eine neue fühne Speculation bas gute Berhältniß unterbrach. Das Saus bes Bintus murbe verfauft, ein ehrlicher Farber jog binein, und von ber Galerie, an welcher einst die bagere Gestalt bes jungen Beitel gelebnt batte, bing jest blau und schwarz gefärbtes Garn binunter bis in bie trube fluth.

Nach langen Verhandlungen mit dem Anwalt und der gedrückten Familie Ehrenthals empfing Anton im Wege des Bergleichs die Ehrenscheine und die letzte Hypothek gegen Zahlung der zwanzigtausend Thaler zurück.

Unterbeß tam ber Berfteigerungstermin bes Familiengutes

heran. Noch vor dem Tage suchte ein Kaussussisser Anton auf, und Anton tras mit ihm unter Zuziehung seines Rechtsbeistandes und mit Einwilligung des Freiherrn das Abkommen, daß der Käuser wenigstens eine Kaussumme zu bieten habe, welche dem Freiherrn auch die letzte für Sprenthal ausgestellte Hppothek rettete. Bei dem noch immer niedrigen Güterpreise war eine höhere Berkaussumme für das Gut nicht zu hoffen, und im Termin, dessen Ende Anton in großer Spannung abwartete, erstand der neue Käuser in der That das Gut zu dem vorher besprochenen Preise.

Am Tage nach dem Berkauf schrieb Anton der Baronin, er übersandte ihr die Schuldscheine des Freiherrn und seine Bollmacht. Er siegelte den Brief mit dem frohen Gefühl, daß er aus all der Berwirrung für Lenore doch ein Erbtheil von ungefähr dreißigtausend Thalern gerettet hatte.

Auf bem Dach bes Staroftenhauses lag wieder ber weiße Schnee, und die Rraben brückten die Spuren ihrer Rufe binein. Das glänzende Festfleib bes Winters war über Flur und Wald ausgebreitet, in tiefem Schlaf lag bie Erbe, fein Schaferbund bellte auf ben Felbern, bas Adergerath ftand unthätig in einem Schoppen bes Sofes. Und boch war auf bem Gut ein beimliches Leben fichtbar, und über ben weiten Sofraum eilten geichäftige Arbeiter mit Bollftab und Gage. Der Boben in bem Wirthschaftshof war uneben, benn ber Grund für neue Gebäube wurde ausgegraben, und in ben Stuben, und fogar braufen im Connenschein arbeitete eine Schaar Sandwerfer aus ber Stadt, Zimmerleute, Tischler und Stellmacher. Luftig pfiff ber Befell fein Lied bei ber Arbeit, und die gelben Spabne flogen weit in ben Hof hinein. Es war eine neue Kraft auf bem Gute fichtbar und ein neues Leben, und wenn bas Früb= jahr tommt, wird eine Schaar Arbeiter fich über ben polniichen Grund verbreiten und ben ausgeruhten Boben zwingen, emfiger Arbeit Früchte zu tragen.

In seiner warmen Stube saß Bater Sturm auf ber Schnithank unter Tonnenreisen und Faßdauben, und sein Eisen arbeitete mächtig in das Eichenholz hinein. Und ihm gegenüber auf dem einzigen Polsterstuhle der Stube lehnte der blinde Freiherr, den Krückstock in der Hand, sein Ohr auf den alten Sturm gerichtet.

"Sie muffen mube fein, Sturm," fagte ber Freiherr.

"Ei," rief ber Riefe, "mit ben Händen geht es noch wie sonst. Das hier wird eine kleine Tonne für das Regenwaffer, es ift bloße Kinderarbeit."

"Auch er hat einmal in einer kleinen Tonne gesteckt," sagte ber Freiherr vor sich hin. "Er war ein schwaches Kind, die Amme hatte ihn zum Baden hineingesetzt, und er hatte seinen Rücken darin gebogen und vorn die Anie angestemmt, so konnte er nicht mehr heraus. Ich mußte die Reisen der Tonne abschlagen lassen, um den Knaben aus seinem Gefängniß zu erlösen."

Der Riese räusperte sich. "Waren es eiserne Reisen?" frug er theilnehmend.

"Es war mein Sohn," sagte ber Freiherr mit zuckendem Antlit.

"Ja," sagte Sturm leise, "er war stattlich, er war ein hübscher Mann, es war eine Freude, zu hören, wenn sein Säbel rasselte, und zu sehen, wie er seinen kleinen Bart drehte." — Ach, er hatte dasselbe dem blinden Bater schon oft gesagt, alle Tage mußte er es wiederholen, wenn der Freisherr ihm gegenüber saß!

"Es war des himmels Wille," sagte ber Freiherr und faltete die Sande.

"So war es," wiederholte ber alte Sturm, "unser Herrsgott wollte ihn zu sich nehmen, gerade als er bei seiner besten Arbeit war. Das war ehrenvoll für ihn, und fein Mensch fann schöner die Erde verlassen. Für sein Baterland und für seine Eltern zog er in seinem Schnurrock aus, und er war

fiegreich und jagte die Polacken in die Felder, als der Herr seinen Namen rief und ihn unter seine eigene Garde versetze."

"Ich aber mußte gurudbleiben," flagte ber Freiherr.

"Und mich freut's, daß ich unsern jungen Herrn noch gesehen habe," suhr Sturm mit großer Beredtsamkeit sort, "denn wie Sie wissen, war er damals unser junger Herr. Sie vertrauten meinem Karl die ganze Wirthschaft an, und so war es für mich eine Ehre, auch Ihrem Herrn Sohn ein Bertrauen zu zeigen."

"Es war unrecht, daß er zu Ihnen kam Gelb zu borgen," sagte ber Freiherr kopfschüttelnd. Und er sagte so, weil er die trostvolle Antwort Sturms schon oft gehört hatte und sie wieder hören wollte.

Der Riefe legte fein Schnitzeisen weg, fuhr fich in bie Haare und bemühte fich, recht unternehmend auszusehen, als er in leichtfinnigem Tone begann: "Wiffen Sie mas, man muß mit einem jungen herrn auch Nachsicht haben. Jugend will austoben. Es borgt fich Mancher Gelb in jungen Jahren, und vollends wenn Einer einen fo luftigen Rock bat, mit Quaften und Gilber. Wir waren auch feine Beigbalfe, Berr Baron," fubr er bittend fort und flopfte mit feinem Gifen leife an die Knie bes Blinden. - "Und ber Berr Offizier war febr artig, und ich glaube, er war etwas verlegen. Und als ich ihm das Geld gab, fab ich ihm an, wie leid es ihm that, daß er es branchte. Ich gab's ihm um fo lieber. Und als ich ihm in die Droschke half und er sich aus bem Wagen beugte, ich versichere Ihnen, da war er ganz bewegt, er griff mit beiben kleinen Sanden beraus und fuchte meine Fauft, um sie noch einmal zu schütteln. Und wie er so basaß, fiel bas Licht ber Straßenlaterne in fein Geficht. Es war in diesem Augenblick ein freundliches liebes Gesicht, etwa wie bas Ihrige und noch mehr wie bas ber Frau Baronin, soweit ich bies gefeben habe."

Auch der Blinde streckte die Hände aus und suchte die Faust des Aufladers. Sturm schob die Schnitzbank vor, faßte mit seiner Rechten die Hände des Freiherrn und streichelte sie mit der Linken. So saßen Beide stumm nebeneinander.

Endlich begann der Freiherr mit gebrochener Stimme: "Sie sind der letzte Mensch gewesen, der meinem Eugen Freundschaft bewiesen hat — ich danke Ihnen, ich danke Ihnen von Herzen. Es ist ein unglücklicher zerschmetterter Mann, der Ihnen das sagt. Aber so lange ich noch auf dieser Erde lebe, werde ich den Segen des Höchsten für Sie erslehen. Es sollte nicht sein, daß mein Sohn mir in meinen alten Tagen den wankenden Schritt stützte, Ihnen aber hat der Himmel einen guten Sohn erhalten. Was ich von Friede und Glücksir meinen armen Eugen wünschen würde, das, slehe ich zu Gott, soll Ihrem Sohne werden."

Sturm fuhr sich über die Augen und umschloß gleich darauf wieder die Hände des Freiherrn. So saßen die Bäter wieder stumm nebencinander, bis der Freiherr sich mit einem Seufzer erhob. Behutsam saßte Sturm den Arm des Blinden und führte ihn über Hof und Anger dis auf die Rampe des Schlosses. Jeht ist ein Weg zu der Thurmthür aufgeschüttet, er hat eine Bormauer von großen Quadersteinen, und man kann zu Fuß und zu Wagen die Thurmthür erreichen. Und Sturm zieht den Draht einer Glocke, der Diener des Freisherrn eilt herzu und führt seinen Herrn die Schloßtreppe hinauf, denn das Treppensteigen wird dem Bater Sturm noch sauer. —

In den Wirthschaftshof fuhr unterbeß ein Wagen, Karl eilte respectvoll aus seiner Stube, der neue Gutsherr sprang berab.

"Guten Tag, Sergeant!" rief Fink, "wie steht's im Schlosse und in der Wirthschaft? Was macht das Fräulein und die Frau Baronin?"

"Alles in Ordnung," melbete Rarl, "nur mit ber Fran

Baronin geht's schwach. Wir erwarten Sie schon seit vierzehn Tagen. Die Herrschaften im Schloß haben alle Tage gefragt, ob keine Nachricht von Ihnen gekommen sei."

"Ich wurde aufgehalten," sagte Fink, "und ich wäre vielleicht noch nicht zurück, aber seit dem Schneefall ist nicht mehr viel von den Gütern zu sehen. Ich habe Dobrowice gekauft."

"Alle Wetter!" rief Rarl erfreut.

"Mächtiger Boben," fuhr Fink fort, "fünkhundert Morgen Landwald, in dem die Banmasche kast einen Fuß hoch liegt. In dem polnischen Loch daneben, das sie dort Kreisstadt nennen, suhr das Schachervolk wie Ameisen durcheinander, als es ersuhr, daß von jetzt unser Sporn täglich über ihren Markt klirren soll. Sie aber, Amtmann, werden sich freuen, wenn Sie das neue Gut sehen. Ich habe Lust, Sie im ersten Frühsahr hinzuschicken. — Was halten Sie in der Hand? ein Schreiben von Anton? Geben Sie her."

Er brach ben Brief hastig auf. "Ift bas Fräulein im Schloß?" — "Ja, Herr von Fink." — "Gut. Heut Abend geht ein Bote zum Pastor nach Neudors." Mit schnellen Schritten ging er nach bem Schloß.

Lenore saß in ihrem Zimmer, um sie herum lag zerschnittene Leinwand, sie nähte. Emsig stach sie mit der Nadel in den harten Stoff, legte zuweilen die Naht auf das Knie, glättete mit dem Fingerhut und betrachtete dann mißtrauisch die einzelnen Stiche, ob sie auch klein und regelmäßig waren. Da klang auf dem Corridor der schnelle Schritt, sie sprang auf, und krampshaft preste ihre Hand die Leinwand zusammen. Aber sie faßte sich mit kräftigem Entschluß und setzt sich wieder zu ihrer Arbeit. Es klopste an ihre Thür. Sin tieses Roth stieg ihr langsam über Hals und Wange, und ihr Herein! gelangte kaum bis an das Ohr des Gastes. Der eintretende Fink sah sich neugierig in dem schmucklosen Raume um, an der Wand einige Kreidezeichnungen Lenorens, sonst

nur der unentbehrlichste Hausrath. Das kleine Sopha aus Pantherfellen stand nicht mehr darin.

Als Fink sich vor Lenore verneigte, frug sie in gleichgültigem Ton: "Hat etwas Unangenehmes Sie aufgehalten? Wir alle machten uns Sorge."

"Ein Gut, das ich gekauft habe, verzögerte die Rückfehr. Jeht komme ich in Eile, mich bei meiner Herrin zu melden; zugleich bringe ich Ihnen ein Packet, welches Anton für die Frau Baronin gesandt hat. Wenn das Besinden der gnädigen Frau mir erlaubt, sie zu begrüßen, wünsche ich ihr meine Auswartung zu machen."

Lenore nahm den Brief: "Ich gehe fogleich zur Mutter, verzeihen Sie!" Mit einer Berbeugung suchte sie bei ihm vorbeizukommen.

Fink hielt sie durch eine Handbewegung zurück und sagte scherzend: "Ich sehe Sie hausmütterlich mit Schere und Nadel beschäftigt. Wer ist der Glückliche, für den Sie diese keilförs migen Stücke zusammennähen?"

Lenore erröthete wieder: "Das ift Frauenarbeit, und ein herr barf banach nicht fragen."

"Ich weiß doch, der Fingerhut steht sonst nicht in Ihrer Gunft," sagte Fink gutmüthig. "Ist es denn nöthig, liebes Fräulein, daß Sie sich die Augen verderben?"

"Ja, Herr von Fint," erwiederte Lenore in festem Tone, "es ist nöthig und es wird nöthig sein."

"Ei, ei!" rief Fink kopfschüttelnd und ftützte sich gemächlich auf eine Stuhllehne. "Glauben Sie denn, daß ich Ihre geheimen Feldzüge mit Nadel und Schere nicht schon längst gemerkt habe? Und dazu Ihr ernstes Gesicht und die wahrhaft glorreiche Haltung, mit der Sie mich dreisten Knaden behandeln. Wo ist das Katzensopha? Wo ist die brüderliche Offenheit, die ich nach unserm Vertrage erwarten durfte? Sie haben unser Abkommen schlecht gehalten. Ich sehe deutlich, mein guter Freund ist geneigt mich auszugeben, und zieht sich mit bestem Anstande zurud. Aber gestatten Sie auch mir die Bemerkung, daß Ihnen das schwerlich etwas nützen wird. Sie werden mich nicht los."

"Seien Sie ebelmüthig, Herr von Fink," unterbrach ihn Lenore in heftiger Bewegung; "machen Sie mir nicht noch schwerer, was ich thun muß. Ja, ich bereite mich vor, von hier zu scheiben, zu scheiben auch von Ihnen."

"Sie weigern sich also, hier bei mir auszuhalten?" sagte Fink mit gesurchter Stirn. — "Wohlan, ich werde wiederstommen und so lange bitten, bis Sie mich erhören. Wenn Sie mir entlausen, reise ich Ihnen nach, und wenn Sie Ihr schönes Haar abschneiden und in ein Aloster sliehen, ich sprenge die Manern und hole Sie heraus. Habe ich nicht um Sie geworden, wie der Taugenichts im Märchen um die Königsstochter? Um Sie zu gewinnen, stolze Lenore, habe ich Sand in Gras verwandelt, und mich selber in einen ehrbaren Hauswirth. Diese Wunderthaten haben Sie verschuldet. Darum, geliebte Herrin, seien Sie gescheidt und quälen Sie uns nicht durch mädchenhafte Launen."

"D ehren Sie biese Launen!" rief Lenore in Thränen ausbrechend. "In der Einsamkeit dieser Wochen habe ich jede Stunde mit meinem Schmerz gerungen. Ich bin ein armes Mädchen, das jetzt die Pflicht hat, für ihre leidenden Eltern zu leben. Die Mitgift, welche ich in Ihre Zukunft bringen würde, heißt Krankheit, Trübsinn und Hilflosigkeit."

"Sie irren," unterbrach sie Fink ernst. "Unser Freund hat für Sie gesorgt. Er hat zwei Schurken ins Wasser gesjagt und die Schulden Ihres Baters bezahlt; dem Freiherrn bleibt ein hübsches kleines Bermögen, alle Noth ist zu Ende, und Sie selbst, Tropkopf, sind gar keine schlechte Partie, wenn Ihnen daran etwas liegt. Der Brief, den Sie in der Hand halten, vernichtet Ihre Philosophie."

Lenore starrte auf ben Umschlag und warf ben Brief von sich weg. "Nein!" rief sie außer sich. "Als ich von Jammer

gerriffen an Ihrem Bergen lag, bamals riefen Gie mir gu, ich sollte Kraft gewinnen auch Ihnen gegenüber. Und jeden Tag fühle ich, daß ich Ihnen gegenüber keine Kraft habe, keine Ueberzeugung und feinen Willen. Was Sie fagen, erscheint mir wahr, und ich vergeffe, was ich felbft anders gedacht; was Sie von mir forbern, bas muß ich thun, wiberftandslos, wie eine Sklavin. Die Frau, welche neben Ihnen burch bas Leben geht, foll Ihnen ebenbürtig fein an Geift und Kraft, und ficher foll fie fich fühlen in bem eigenen Rreife. 3ch bin ein ungebilbetes, hilfloses Mädchen. In thörichter Leiben= schaft habe ich Ihnen verrathen, daß ich um Ihretwillen wagen fann, was ein Weib nie magen follte. Gie finden in mir nichts, was Sie ehren können. Sie werben mich fuffen und - werben mich ertragen." - Lenorens Sand ballte fich und ihre Augen flammten. So ftand fie bor ihm und ihre Ge= stalt erbebte in bem Rampfe von Stolz und Liebe.

"Reut Sie so sehr, daß Sie für mich eine Augel in die Schulter des Mordgesellen sandten?" frug Fink finster. "Was ich sehe, sieht nicht aus wie Liebe, eher wie Haß."

"Ich Sie haffen!" rief bas Mäbchen und schlug bie Sanbe

vor das Gesicht.

Er nahm ihr bie Hände vom Antlit, zog fie an sich und brückte einen Kuß auf ihre Lippen. "Bertraue mir, Lenore."

"Laß mich, laß mich!" rief Lenore sich sträubend, aber ihr Mund hing wieder heiß an dem seinen, sie umschlang ihn fest und zu ihm aufsehend mit einem leidenschaftlichen Ausdruck von Liebe und Furcht, glitt sie zu seinen Füßen nieder.

Erschüttert beugte sich Fink herab und hob sie auf. "Mein bist du, und ich halte dich sest!" rief er. "Mit Büchse und Blei habe ich dich erbeutet, du stürmisches Herz! — In einem Athem sagst du mir Liebevolles und Hartes. — Alle Wetter, bin ich denn ein solcher Sklavenvogt, daß ein braves Weib fürchten muß, unter mein Joch zu kommen? So wie du bist, Lenore, entschlossen, kühn, ein kleiner Teusel von Leidenschaft,

gerabe so will ich dich haben und nicht anders. Wir sind Wassenbrüder gewesen und wir werden cs in diesem Lande bleiben. Der Tag kann wiederkommen, wo wir beide in unserem Hause den Kolben an die Wange legen, und das Bolk um uns verlangt einen Sinn, der eher einen Schlag gibt, als einen erträgt. Und wärest du niemals die Sehnsucht meines Herzens gewesen, und wärest du ein Mann, ich würde dich für mein Leben zu gewinnen suchen als meinen Genossen. Denn, Lenore, du wirst mir nicht nur ein liebes Weib sein, auch ein muthiger Freund, der Vertraute meiner Thaten, mein treuester Kamerad."

Lenore schüttelte ben Ropf, aber sie hielt ben Geliebten fest umklammert. "Ich foll beine Sausfrau werben," klagte fie. Kink strich ihr liebkosend über das Haar und küßte die glühende Stirn. "Gib bich zufrieden, mein Berg," fagte er gartlich, "und finde dich brein. Wir haben mit einander in einem Feuer gesessen, das stark genug war, um ein großes Gefühl zur Reife zu bringen. Und wir kennen Eines das Andere. Unter uns gesagt, wir werben manchmal einen Wirbelwind in unserm Hause haben. Ich bin kein bequemer Gesell, am we= nigsten für ein Beib, und bu wirft beinen eigenen Billen, bessen Berluft bu jett beklagft, recht gemüthlich wiederfinden. Sei ruhig, Liebchen, du wirst wieder ein Trottopf werden, wie du gewesen bist, du brauchst bich beshalb gar nicht zu Also auf einige Stürme mache bich gefaßt, aber auch auf herzliche Liebe und auf ein fröhliches Leben. Du follst mir wieder lachen, Lenore. Meine Bemden brauchst du nicht zu nähen; wenn du das Wirthschaftsbuch nicht führen willst, so läßt du es bleiben. Und wenn du beinen Söhnen zuweilen im Gifer einen Backenstreich gibst, er wird unserer Brut nicht schaden. Also ich denke, du gibst dich."

Lenore schwieg, aber sie brückte sich fest an seine Brust. Fink zog sie fort. — "Komm zur Mutter!" rief er. Ueber das Bett der Kranken beugten sich Fink und Lenore. Um das bleiche Gesicht der Mutter flog ein heller Schein, als sie die Hände auf das Haupt des Mannes legte und ihm ihren Segen gab.

"Sie ist weich und noch immer ein Kind," sagte fie zu bem Manne. "In Ihren Händen, mein Sohn, liegt es, eine gute Frau aus ihr zu machen."

Sie trieb bie Kinder aus dem Zimmer. "Geht gum Bater,"

bat fie, "führt ihn bann zu mir und laßt uns allein."

Als der Freiherr neben seiner Gemahlin saß, zog die Baronin seine Hand an ihre Lippen und sprach leise: "Heut will ich dir danken, Oskar, für viele Jahre des Glücks, für all deine Liebe."

"Urmes Beib!" murmelte ber Blinde.

"Bas du erfahren und gelitten haft," fuhr die Baronin fort, "das hast du erfahren und gelitten für mich und meinen Sohn, und Beide lassen wir dich allein zurück in einer freudelosen Belt. — Dir sollte das Glück nicht werden, deinen Namen in der Familie zu vererben. In deinem Haus bist du der Letzte, welcher den Namen Nothsattel trägt."

Der Freiherr ftöhnte.

"Aber der Ruf, den wir hinterlassen, soll ohne Flecken sein, wie dein ganzes Leben war, — bis auf zwei Stunden der Berzweiflung." Sie hielt die Hand des Blinden an das Bündel Schuldscheine und riß jeden einzelnen durch, sie klingelte dem Diener und ließ die Papiere Stück für Stück in den Ofen wersen. Die Flamme flackerte hell auf und warf ein rothes Licht über das Zimmer, es rauschte und knisterte, bis der Brand verglommen. Die Dämmerung des Abends füllte die Stude, und an dem Bett der kranken Frau lag der Freiherr und drückte das Haupt in die Decken, und sie hielt ihre Hände über ihm gefaltet, und ihre Lippen bewegten sich im seisen Gebet.

Im Morgengrau flattern bie Krähen und Dohlen über bem Schnee bes Schlogbaches. Die schwarzen Bögel schweben

um die Zinne des Thurms, und sie brechen mit lautem Geschrei nach dem Walde auf und erzählen ihrem Volke, daß im Hause eine Braut sei und eine Tote. Die bleiche Frau aus der Fremde ist in der Nacht gestorben, und der Blinde, welcher jetzt zusammengesunken in den Armen seiner Tochter liegt, hat in seinem Schmerz nur ein tröstendes Gesühl, daß er ihr, die endlich Ruhe gesunden, in Kurzem nachfolgen wird. Und die Ungläcksvögel rusen in alle Lüste, daß auch die fremden Sinwanderer dem alten Slavensluch verfallen sind, der auf dem Schlosse und auf dem Grunde liegt.

Aber den Mann, welcher jetzt im Schloß gebietet, kümmert es wenig, ob eine Dohle schreit oder die Lerche; und wenn ein Fluch auf seinem Boden liegt, er bläft lachend in die Luft und bläft ihn hinweg. Sein Leben wird ein unaushörslicher siegreicher Kampf sein gegen die finstern Geister der Landschaft; und aus dem Slavenschloß wird eine Schaar traftvoller Knaben herausspringen, und ein neues deutsches Geschlecht, dauerhaft an Leib und Seele, wird sich über das Land verbreiten, ein Geschlecht von Colonisten und Eroberern.

Mit wenigen herzlichen Worten zeigte Fink bem Freund feine Berlobung und ben Tob ber Baronin an. Ein verfiegelter Brief an Sabine lag bem Schreiben bei.

Es war Abend, als der Postbote den Brief in Antons Zimmer brachte. Lange saß Anton den Kopf auf die Hand gestützt vor der Botschaft, endlich ergriff er den Brief an Sabine und eilte nach dem Vorderhaus.

Er traf ben Kaufmann im Arbeitszimmer und übergab biesem ben Brief. Der Kaufmann rief sogleich Sabine herein. "Fink ist verlobt, hier die Anzeige an dich!"

Sabine schlug erfreut die Hände zusammen und eilte auf Anton zu, aber sie hielt erröthend auf dem Wege an, trug den Brief zur Lampe und öffnete. Es mußte nicht Bieles darin stehen, denn sie war im Augenblick zu Ende; sie mübte

sich ernsthaft auszusehen, aber der Mund gehorchte ihr nicht, sie vermochte ein Lächeln nicht zu unterdrücken. Anton hätte zu anderer Zeit diese Stimmung mit leidenschaftlichem Austheil beobachtet, heut achtete er kaum darauf.

"Sie bleiben doch heut Abend bei uns, lieber Bohlfart?"

frug der Kaufmann.

Anton erwiederte: "Ich selbst wollte Sie bitten, mir einige Minuten zu schenken. Ich habe Ihnen etwas mitzutheilen." Er sah unruhig auf Sabine.

"Lassen Sie hören! — Bleib, Sabine!" rief der Kaussmann der Schwester zu, welche nach Antons Worten entsschläpfen wollte. "Ihr seid gute Freunde, Herr Wohlsart wird an deiner Gegenwart teinen Anstoß nehmen. Sprechen Sie, Freund, womit kann ich Ihnen dienen?"

Anton preste die Lippen zusammen und blickte wieder auf die Geliebte, welche an den Thürpfosten gelehnt vor sich niederssah. "Darf ich fragen, Herr Schröter," begann er endlich mit Ueberwindung, "ob Sie die Stelle gefunden haben, welche Ihre Güte mir vermitteln wollte?"

Sabine bewegte sich unruhig, auch der Kaufmann sah verwundert auf. "Ich glaube, Ihnen etwas anbieten zu können, aber eilt das so sehr, lieber Wohlfart?"

"Ja," entgegnete Anton feierlich. "Ich habe keinen Tag zu verlieren. Meine Beziehungen zu der Familie Rothsattel sind jetzt völlig gelöst, die furchtbaren Ereignisse, welche noch in den letzten Wochen durch meine Thätigkeit herbeigeführt wurden, haben auch meinen Körper angegriffen. Ich sehne mich nach Ruhe. Regelmäßige Arbeit in einer fremden Stadt, wo mich nichts mehr an die Vergangenheit erinnert, ist mir jetzt Bedürsniß."

Bieber bewegte sich Sabine, ein ernster Blick bes Bruders bielt sie zurück.

"Und diese Rube, die auch ich für Sie wünsche, können Sie bei uns nicht finden?" frug ber Raufmann.

"Nein," erwiederte Anton mit klangloser Stimme, "ich bitte Sie, mir nicht zu gurnen, wenn ich heut von Ihnen

Abschied nehme."

"Abschied!" rief ber Hausherr. "Ich verstehe nicht, weshalb das so eilig ist. In unserm Hause sollen Sie sich erholen, die Frauen sollen besser für Sie sorgen, als sie bisher gethan. Wohlfart beklagt sich über dich, Sabine. Er sieht blaß und angegriffen aus. Du und die Tante, ihr dürst so etwas nicht leiden."

Sabine antwortete nichts.

"Ich muß fort, Herr Schröter," fprach Anton fest, "morsgen reise ich ab."

"Und wollen Sie Ihren Freunden nicht fagen, weshalb bies fo plötlich sein muß?" frug ber Kaufmann ernfthaft.

"Sie wiffen, weshalb. — Ich habe mit meiner Bergangen= beit abgeschlossen. 3ch habe bis jett schlecht für meine 3ufunft gesorgt, benn ich bin in ber Lage, mir in ber Frembe als Dienender erft Zutrauen und gute Gefinnung erwerben au müffen. — 3ch bin auch an Freunden febr arm geworben. Bon allen Menschen, welche mir lieb find, muß ich mich entfernt halten auf Jahre, auf lange Zeit. 3ch habe einige Ur= sache, mich allein zu fühlen, und ba ich mein Leben von Neuem gestalten muß, so soll bas so balb als möglich ge= schehen, benn jeder Tag, ben ich hier verlebe, ift fruchtlos, er macht meine Kraft geringer und die nothwendige Trennung schwerer." So sprach er mit tiefer Bewegung; die Stimme bebte ihm, aber er verlor nicht seine ruhige Haltung. trat auf Sabine zu und faßte ihre Hand. "In biefer letten Stunde befenne ich Ihnen, in Gegenwart Ihres Brubers, was zu hören Sie nicht beleidigen fann, weil Sie auch bas schon längst wiffen. - Die Trennung von Ihnen schmerzt mich mehr, als ich fagen fann. Leben Gie wohl!" Best übermannte ihn die Rührung, er wandte fich schnell ab und trat an bas Fenster.

Der Kaufmann begann nach einer Pause: "Daß Sie so eilig von uns gehen, lieber Wohlfart, kommt auch meiner Schwester ungelegen. Sabine hatte gerade jetzt den Bunsch, Sie um einen Nitterdienst zu ersuchen, wie ihn die Schwester eines Kaufmanns verlangen kann. Auch ich wünsche sehr, daß Sie ihr einige Blätter durchsehen und dabei ihren Vortheil mir gegensüber wahrnehmen. Es ist keine große Arbeit."

Anton wandte sich mit Ueberwindung um und machte ein Zeichen ber Ginwilligung.

"Zuvor aber erfahren Sie einen Umstand, der Ihnen vielleicht noch nicht bekannt ist," fuhr der Kaufmann fort. "Sabine ist seit dem Tode meines Baters mein stiller Associé; ihr Rath und ihre Willensmeinung haben in unserm Geschäft öfter den Ausschlag gegeben, als Sie wohl meinen. Sie ist auch Ihr Chef gewesen, lieber Wohlfart." Er winkte der Schwester und verließ das Zimmer.

Erstaunt sah Anton auf den Chef im hellen Frauengewande. Manches Jahr hatte er, ohne es zu wissen, auch ihr gehorcht und ihr zu Diensten gehandelt. Und wie in alter Zeit sich der reisige Basall seiner jungen Lehnsherrin neigte, so verneigte auch er sich unwillfürlich vor der jungfräulichen Gestalt, welche jetzt mit gerötheten Wangen auf ihn zu trat.

"Ja, Wohlfart," sprach Sabine schücktern. "Auch ich habe ein kleines Anrecht an Ihr Leben gehabt. Ich war's, die Ihrem Bater versprach, hier im Hause für Sie zu sorgen. Ich war selbst noch ein unersahrenes Kind, und das Bertrauen des fremden Gastes machte mich glücklich. Ihr Bater, der würdige alte Herr, wollte bei uns sein Sammtkäppchen nicht aufsetzen, das ihm aus der Tasche guckte, dis ich es ihm herauszog und auf die weißen Locken drückte; damals dachte ich, wird mein Lehrling auch so hübsche Locken haben? — Und als Sie zu uns kamen und Allen gesielen, und der Bruder Sie den besten

unter ben jüngeren Herren nannte, ba war ich fo ftolz auf Sie, wie nur Ihr guter Bater hatte sein können."

Anton stützte sich auf bas Bult und verbarg seine Augen

mit ber Sand.

"Und weil ich immer empfand, daß Sie ein wenig mir gehörten, bat ich den Bruder, Sie auf der gefährlichen Reise mitzunehmen; ich wußte Sie bei ihm und fühlte mich nicht ganz von ihm getrennt. Auch für mich haben Sie in der Fremde gearbeitet, Wohlfart, und als Sie in der Schreckens-nacht unter Feuer und Waffenlärm auf den Frachtwagen standen, da waren mein die Waaren, die Sie retteten. Und deshalb, mein Freund, komme ich auch jetzt als Kaufmann zu Ihnen und noch einmal bitte ich Sie, eine Arbeit für mich abzumachen. Sie sollen mir ein Conto durchsehen."

"Ich will, Fräulein," erwiederte Anton abgewandt, "aber

nicht in biefer Stunde."

Sabine griff in den Schrank, sie legte zwei Bücher mit goldenem Schnitt, in grünes Leder gebunden, auf das Pult. Und Anton bei der Hand fassend bat sie mit zitternder Stimme: "Kommen Sie doch, sehen Sie mein Soll und Haben an." Sie öffnete das erste Buch. Unter kunstvollen Schnörkeln standen die Worte: "Wit Gott." "Geheimbuch von T. D. Schröter."

Anton trat erschrocken zurud: "Es ist bas Geheimbuch ber Handlung!" rief er, "bas ist ein Irrthum."

"Es ist kein Irrthum," sagte Sabine, "ich wünsche, baß Sie es burchseben."

"Das ist unmöglich, Fräulein!" rief Anton. "Nicht Ihr Herr Bruder und nicht Sie können das im Ernst wollen. Berhüte Gott, daß sich ein Anderer an dieses Buch wage als die Herren des Geschäfts. So lange eine Handlung steht, sind diese Blätter für keines Menschen Auge, als für die Augen der Herren, und nach ihrem Tode für die nächsten Erben. Wer in dies Buch gesehen hat, der weiß, was nie

ein Fremder erfahren barf. Und biesem Buche gegenüber ist auch ber treuste Freund ein Fremder. Als Kaufmann und redlicher Mensch barf ich Ihren Bunsch nicht erfüllen."

Sabine hielt seine Hand sest. "Sehen Sie doch hinein, Wohlfart," bat sie, "sehen Sie wenigstens die Aufschrift an." Sie schlug den Deckel zurück. "In diesem Buche steht: L. D. Schröter," sie suhr mit der Hand über die Blätter. "Es sind nur noch wenige leere Seiten darin, das Buch geht mit dem Jahre zu Ende." Sie schlug den Deckel des zweiten Bandes auf und sprach: "Dies Buch ist leer; hier aber steht eine andere Firma. Was steht hier?"

Anton las: "Mit Gott." "Geheimbuch von T. D. Schröter und Compagnie."

Sabine brückte seine Hand und sprach leise und bittend: "Und ber neue Compagnon sollen Sie sein, mein Freund."

Anton stand regungslos, aber sein Herz pochte laut, und hell stieg die Röthe auf seine Wangen. Noch immer hielt Sabine ihn bei der Hand, er sah ihr Antlitz nahe an dem seinen, und wie einen Hauch fühlte er ihren leisen Kuß auf seinen Lippen. Da schlang er den Arm um die Geliebte und lautlos bielten die Glücklichen einander umfaßt.

Die Thür öffnete sich, ber Kaufmann stand auf der Schwelle. "Halt' ihn fest, den Flüchtling!" rief er. "Ja, Anton, seit Jahren habe ich diese Stunde ersehnt. Seit du in der Fremde an meinem Lager knietest und meine Wunde verbandest, trug ich im Herzen den Wunsch, dich für immer mit unserm Leben zu vereinigen. Als du von uns gingst, sah ich mit Jorn meine liebste Hoffnung zerstört. Jest halten wir dich, du Schwärmender, in den Blättern des Geheimbuches und in unsern Armen." Er zog die Liebenden an sich.

"Du haft bir einen armen Compagnon gewählt!" rief Anton am Herzen bes neuen Brubers.

"Nein, mein Bruber, Sabine hat als fluger Kaufmann gehandelt. Besitz und Wohlftand haben keinen Werth, nicht

für ben Einzelnen und nicht für ben Staat, ohne die gesunde Kraft, welche das tote Metall in Leben schaffender Bewegung erhält. Du bringst in as Haus die rüstige Jugendkraft und einen geprüften Sinn. Sei willsommen in diesem Hause und kn unsern Herzen!"

Und strahlend vor Freude hielt Sabine beide Hände des Berlobten sest. "Kaum konnte ich länger ertragen, dich so still und traurig zu sehen. Jeden Mittag, wenn du den Stuhl rücktest, war mir, als müßte ich dir nachsliegen und dir sagen, daß du zu uns gehörst für immer. — Du haft nicht gesehen, du Blinder, was in mir vorging, und Lenorens Bräutigam hat doch Alles gewußt."

"Er?" frug Anton. "Ich habe zu ihm niemals von ble gesprochen."

"Sieh her!" rief Sabine und zog den Zettel Finks aus der Tasche. Es stand nichts darin, als die Worte: "Gute Freundschaft, Frau Schwägerin."

Und wieber schloß ber glückliche Anton die Geliebte in seine Arme. —

Schmücke dich, du altes Patricierhaus, freue dich, sorgliche Tante, tanzet, ihr fleißigen Hausgeister im dämmerigen Flur, schlage Burzelbäume auf beinem Schreibtisch, du lustiger Gips! Die poetischen Träume, welche der Anabe Anton in seinem Baterhause unter den Segenswünschen guter Eltern gehegt hat, sind ehrliche Träume gewesen. Ihnen wurde Erfüllung. Was ihn verlockte und störte und im Leben umherwarf, das hat er mit männlichem Gemüth überwunden. Das alte Buch seines Lebens ist zu Ende, und in eurem Geheimbuch, ihr guten Geister des Hauses, wird sortan "mit Gott" verzeichnet: sein neues Soll und Haben.



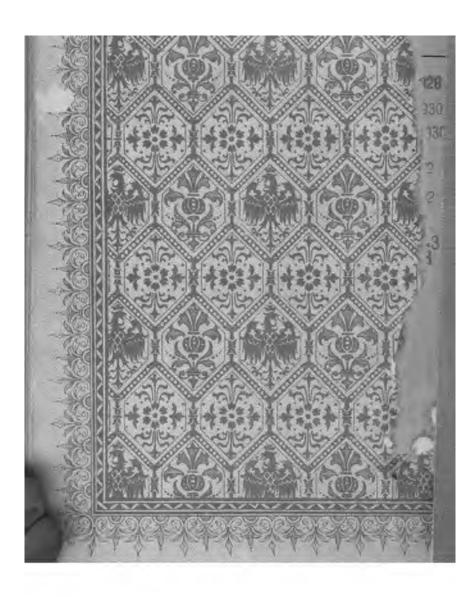

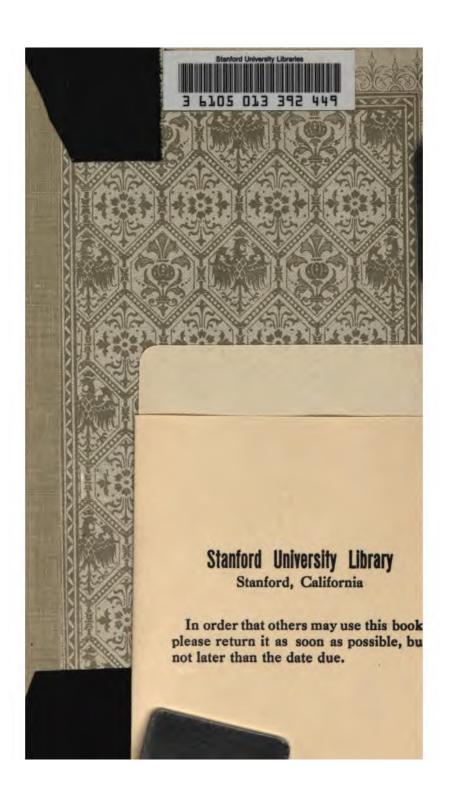

